

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





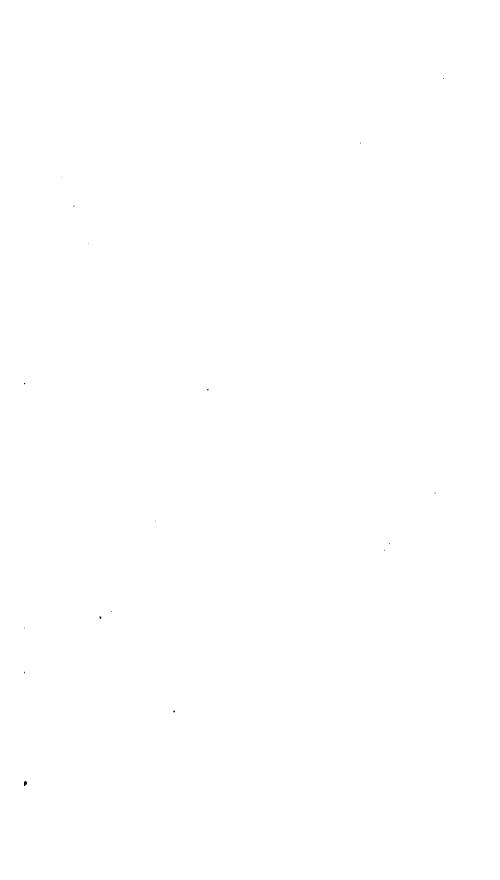

•







Dem hochverehrten

## Arzt und Schriftsteller

d e m

feit fünfzig Sahren

burch Wort und That um bie Menschheit Sochverbienten

bem

eblen Manne Bon Geift und herjen

### Herrn

Dr. Jac. Chrift. Gottl. Schäffer sen. godfarfit. Thurn und Larifden Leibargt und Seheimen Rath, Ritter bes Cibil: Berdienstorbens ber Balerichen Krone

am 16. Julius 1824

jur Feier seines funfzigiahrigen Doctor - Jubileums

> mit bem Gefühl ber aufrichtigsten Theilnahme, Freundschaft und Verehrung

> > gewidmet von

bem herausgeber.



.:

Dem hochverehrten

## Argt und Schriftsteller

dem

feit fünfzig Sabren

burch Wort und That um bie Menschheit Hochverdsenten

bem

eblen Manne Bon Geift und Bergen

Herrn

Dr. Jac. Christ. Gottl. Schäffer sen.

Socifarfit. Thurn' und Larifden Leibargt und Geheimen Rath, Ritter Des Cibils Berdienftorbene der Batericen Krone

am 16. Julius 1824

jur Feier seines funfzigiahrigen Doctor - Jubileums

> mit bem Gefühl ber aufrichtigften Theilnahme, Freundschaft und Berehrung

> > gewidmet

bem Berausgeber.

• ٠, . . • . • ļ . į .

# Borwort bes Herausgebers.

Der Geist allein lebt — Das Leben des Geistes allein ist mahres Leben.

Das Leben bes Leibes muß jenem immer untergeordnet und von ihm besherrscht werden, nicht umgekehrt der Geist sich den Launen, Stimmungen und Triesben des Körpers unterordnen, wenn das wahre Leben erhalten werden soll.

Diese große Wahrheit wurde von jeher von den Weisesten dieser Welt als der Grundpfeiler aller Sittlichkeit, aller Eugend, aller Religion, genug alles beffen, was groß und göttlich ist im Menschen, und sonach auch aller maßren Gluckse-ligkeit, betrachtet und gepredigt.

Sie kann aber nicht oft genug wieberholt werden, da es dem natürlichen Menschen immer naher liegt und bequemer ift, leiblich zu leben als geiftig, noch mehr, wenn, wie in ben neuesten Beiten geschehen, selbst die Philosophie, fonst die Tragerin des geistigen Lebens, in dem Identitats-System den Unterschied zwischen Geift und Rorper gang aufhebt, und sowohl Philosophen als Verzte Die Abhangigkeit bes Geiftes von dem Rorper bergestalt in Schut nehmen, baß sie selbst alle Berbrechen damit entschuls digen, Unfreiheit der Seele als ihre Quelle darstellen, und es bald bahin gekommen senn wird, daß man gar nichts mehr Berbrechen nennen fann.

Aber wohin führt diese Ansicht?—
Ist sie nicht geradezu göttlichen und
menschlichen Gesetzen entgegen, die ja auf
jene Grundlage gebaut sind? — Führt
sie nicht zum gröbsten Materialismus?
Bernichtet sie nicht alle Moralität, alle
Kraft der Tugend, die eben in dem Les
ben der Idee und ihrer Herrschaft über
das Leibliche besteht? — Und somit alle
wahre Freiheit, Selbstständigkeit, Selbsts
beherrschung, Selbstaufopferung, genug
das Höchste, was der Mensch erreichen
kann: den Sieg über sich selbst?

Ewig wahr bleibt das Sinnbild, ben Menschen als den Reiter eines wilden Pferdes sich zu denken; einen vernünftigen. Geist mit einem Thiere vereinigt, das ihn tragen und mit der Erde perbinden, aber von ihm nun wiederum gesteitet und regiert werden soll. — Es zeigt die Aufgabe seines ganzen Lebens.

Besteht sie nicht barinn, biese Thierheit in ihm zu bekämpsen und der höheren Macht unterzuordnen? Nur dadurch, daß er sich dies Thier unterwirst und sich möglichst unabhängig davon macht, wird sein Leben regelmäßig, vernünstig, sittlich, und so nur wahrhaft glücklich. Läst er dem Thier die Oberhand, so geht es mit ihm durch, und er wird ein Spiel seiner Launen und Sprünge — bis zum tödlichen Sturze.

Aber nicht blos für das höhere geistige Leben und dessen Gesundheit bedarf es dieser physischen Selbstbeherrschung, sondern sie dient eben so sehr zur Erhaltung und Vervollkommnung des physischen Lebens und dessen Gesundheit, urd wird dadurch eins der wichtigsten Diets und Heilmittel.

Wir wollen feinesweges ben Ginfluß bes Leiblichen auf bas Geiftige leug-

Aber eben so auffallend, ja noch großer ift bie pfnchische Macht bes Beiftes über bas Leibliche. Sie fann Rrankheiten erregen und beilen. 33a fie kann tobten und lebendig machen. Sehen wir nicht sehr häufig durch Schrecken und anbere Leibenschaften, also burch geistigen Einfluß, Evilepfte, Ohnmachten, Lahmungen, Blutfluffe und eine Menge andere Rrankheiten, ja ben Tod felbit, entftehen? - Und woran flirbt ein folcher Mensch? Lediglich an einer gewaltsamen, bem Bligstrahl abnlichen, Ginwirkung bes Geistes in ben Rorper. - Wie oft finde nicht die schwersten Rrantheiten burch nichts anders geheilt worden, als burch Freude, Erhebung und Erwedung Des Geiftes! Der lange an der Zunge gelahmte Sohn bes Crofus befommt bie Sprache wieder, als man feinen Bater ermorden will. Pinel fah, bag bei ber

altgemeinen leidenschaftlichen Aufregung, die die französische Revolution hervorsbrachte, eine Menge seit Jahren kränktlicher und schwächlicher Wenschen gesund und stark wurden, und besonders die geswöhnlichen Nervenübel der vornehmen und müßigen Stände ganz verschwanzden. — Ja ich sage nicht zuwiel, wenn ich behaupte, daß der größte Theil unsser langwierigen Nerven "Krankheiten und sogenannten Krämpfe gur nichts anders ist, als Trägheit und Passivität des Geistes, die Folge des schlassen Hingebens an körperliche Gefühle und Einstüsse.

Wer kann leugnen, daß es Wunber und Wunderheilungen giebt? — Aber was sind sie anders als Wirkuna gen des festen Glaubens entweder an himmlische Kräfte, oder auch an irdische, und folglich Wirkungen des Geistes? Jedermann kennt die Kraft der Imagination. Niemand zweifelt daran, daß
es eingebildete Krankheiten giebt, und
daß eine Menge Menschen an nichts ans
ders krank sind, als an der Krankheits
einbildung. Ist es nun aber nicht eben
so gut möglich und unendlich besseu,
sich einzubilden, gesund zu sepn? Und
wird man nicht dadurch eben so gut
seine Sesundheit stärken und erhalten
können, als durch das Segentheil die
Krankheit?

Als ein Beitrag zu dieser wichtisgen Lehre und als Beförderungsmittel der Herrschaft und Heilkraft des Geisstes über den Körper, mögen auch folsgende Worte Kants, die letten, die dieser große Geist zu uns gesprochen, dienen. Er schrieb sie auf meine Versanlassung vor 30 Jahren, wo sie in meinem Journal der pract. Heilkunde

abgedruckt wurden, und gern habe ich der Aufforderung des Herrn Verlegers zu einem neuen besondern Abdrucke gewillfahret, und sie mit einigen Vemerkungen versehen. Mögen sie ihren Zweck erreichen!

Berlin im May 1824.

C. 23. Sufeland.

Von der Macht des Gemüths durch den bloßen Vorsatz seiner krankhaften Gefühle Meister zu seyn.

Ein Schreiben an Hrn. Professor Hufeland zu Iena im Sahr 1797\*).

. . . . .

Daß meine Danksagung, für das den 12ten Des. 1796 an mich bestellte Geschenk, Ihres lehrreichen und angenehmen Buchs "von der Kunst bas menschliche Leben zu verlän-

\*) Ich übersendete mein Buch hen. Prof. Kant, um ihm einen Beweiß ber Verehrung zu geben, bie gewiß seber benkende Mensch biesem Weisen zollt, zugleich aber um ihn vielleicht zu veranlassen, über einige barin enthaltene und für bas philosophische Aribunal gehörige Ibeen nachzudenken, wosdurch ich unsver Kunft zugleich einen Vortheil zu verschaffen hoffte. Ich freue mich ungemein, meinen Wunsch erfüllt zu sehen, und hier meinen Les

gern" selbst auf ein langes Leben berechnet gewesen seinen durfte, mochten Sie vielleicht aus dem Datum dieser meiner Antwort vom Januar die ses Jahres zu schließen Ursache haben; wenn bas Altzgewordensenn nicht schon die öftere Vertagung (procrastinatio) wichtiger Beschstüsse ben sich sührete, dergleichen doch wohl der des Todes ist, welcher sich immer zu früh für uns anmeldet, und den man warten zu lassen an Ausreden unserschöpslich ist.

fern mehrere baburch veranlagte Ibeen und Entwicklungen mittheilen ju tonnen, die fur jeben bentenben Argt hochft intereffant fenn muffen, und bie zugleich über bie individuelle geiftige und forperliche Diatetie biefes großen Mannes fehr lehrreiche Rotigen ertheilen. — Bas einige fur mich gu fcmeichelhafte Musbrude barin betrifft, fo bitte. ich zu bebenten, baß fie in einem an mich ge-Schriebenen Briefe vortommen, und ich boffe baburch jebem Borwurf ju entgeben, ber mir baruber gemacht werben tonnte, daß ich fie fteben ließ, welches ich um fo weniger verhindern konnte, ba fonft bet gange Sinn bie und ba verloren gegangen mare, auch ich überbieß offenherzig gestehe, baß ich nicht ein Wort auszustreichen mage, mas ein Sant gefchrieben bat.

Sie verlangen von mir "ein Urtheil über "Ihr Bestreben bas Physische im Menschen mo-"ralisch zu behandeln; den ganzen, auch phys "fischen, Menschen als ein auf Moralität be-"rechnetes Wefen barzustellen, und bie moralische "Rultur als unentbehrlich zur physischen Wollen-"dung ber überall nur in ber Anlage vorhandes "nen Menschennatur gu zeigen, und fegen hingu: "wenigstens kann ich versichern, bag es keine por-"gefaßte Mennungen waren, sonbern ich burch "die Arbeit und Untersuchung selbst unwidersteh-"lich in biese Behandlungsart hinein gezogen "wurde." — — Gine folche Ansicht ber Sache verrath ben Philosophen, nicht ben blogen Bernunftfunftler; einen Mann, bet nicht allein, gleich einem ber Directoren bes Frangbfifchen Convents, die von ber Bernunft verordneten Mittel ber Unsführung (technisch), wie sie bie Erfahrung barbietet, zu feiner Beilfunde mit Beschicklichkeit, sondern, als gesetzgebendes Glied im Corps ber Mergte, aus ber reinen Bernunft hernimmt, welche ju bem, mas hilft, mit Go

schieklichkeit, auch bas, was zugleich an sich Pflicht ist, mit Weisheit zu verordnen weiß: so, daß moralisch = practische Philosophie zugleich eine Universalmedizin abgiebt, die zwar nicht Alslen für Alles hilft, aber doch in keinem Rezepte mangeln kann.

Dieses Universalmittel betrifft aber nur bie Diatetif, d. i. es wirkt nur negativ, als Runst, Krankheiten abzuhalten. Dergleischen Kunst aber sest ein Vermögen voraus, bas nur Philosophie, oder der Geist derselben, ben man schlechthin voraussehen muß, geben kann. Auf diesen bezieht sich die oberste diatetische Aufsade, welche in dem Thema enthalten ist:

Won ber Macht bes Gemuths bes Menfchen über feine Eranthafte Gefühle burch ben blogen feften Borfas Meifter zu fenn.

Die, die Möglichkeit dieses Ausspruchs bestätigenden, Benspiele kann ich nicht von ber Erfahrung Underer hernehmen, sondern zuerst nur von der an mir selbst angestellten; weil sie aus dem Selbstbewußtseyn hervorgeht, und sich nachher allererst Unbere fragen läßt: ob es nicht auch sie eben so in sich wahrnehmen. - Ich sehe mich alfo genothigt, mein Ich laut werden gu lassen; was im bogmatischen Vortrage \*) Unbescheidenheit verrath; aber Verzeihung verdient, wenn es nicht gemeine Erfahrung, fonbern ein inneres Experiment ober Beobachtung betrifft, welche ich zuerst an mir felbst angestellt haben muß, um etwas, was nicht febermann von felbft, und ohne darauf geführt zu fenn, benfällt, zu feiner Beurtheilung vorzulegen. — Es wurde tabelhafte Unmagung fenn, Undere mit ber inneren Geschichte meines Gebankenspiels unterhale ten zu wollen, welche zwar subjective Wichtigkeit (für mich) aber feine objective (für febermann geltende) enthielten. Wenn aber biefes Aufmer-

<sup>\*)</sup> Im bogmatisch = practischen Vortrage, g. B. berjenigen Beobachtung seiner selbst, bie auf Pflichten
abzweckt, bie Jebermann angehen, spricht ber Cangelrebner nicht burch Ich, sondern Wir. In bem
erzählenben aber, ber Privatempsinbung (ber
Beichte, welche der Patient seinem Arzte ablegt),
ober eigener Erfahrung an sich selbst, muß er durch
Ich reben.

ken auf sich selbst und die baraus hervorgehende Wahrnehmung nicht so gemein ist, sondern, daß seber dazu aufgefordert werde, eine Sache ist, die es bedarf und verdient, so kann dieser Uebelsstand mit seinen Privatempsindungen Andere zu unterhalten wenigstens verziehen werden.

Ehe ich nun mit dem Resultat meiner, in Absicht auf Diatetik angestellten, Selbstbeobachstung aufzutreten wage, muß ich noch etwas über die Art bemerken, wie Herr Hufeland die Aufgabe der Diatetik, d. i. der Kunst stellt, Krankheiten vorzubeugen, im Gegensaß mit der Terapeutik, sie zu heilen.

Sie heißt ihm "bie Kunst bas menschliche Leben zu verlängern."

Er nimmt seine Benennung von bemjenisgen her, was die Menschen am sehnsüchtigsten wünschen, ob es gleich vielleicht weniger wünsschenswerth senn durfte. Sie mochten zwar gern zwen Wünsche zugleich thun: namlich lange zu leben und daben gesund zu senn; aber ber erstere Wunsch hat ben lesteren nicht zur noth-

Mit ber Gesundheit, als bem zwenten naturlichen Wunsche, ist es bagegen nur mißlich Man fann sich gesund fühlen, (aus. bem behaglichen Gefühl feines Lebens urtheilen) nie aber miffen, baf man gefund fen. - Jebe Urfache bes naturlichen Tobes ist Krankheit: man mag fie ifuhlen ober nicht. - Es giebt viele, von benen, ohne sie eben verspotten zu wollen, man fagt, baß fie für immer frankeln, nie frank werden konnen; beren Diat ein immer wechselnbes Abschweifen und wieder Einbeugen ihrer Les bensweise ist, und die es im Leben, wenn gleich nicht ben Kraftaußerungen, boch ber Lange nach, weit bringen. Wie viel aber meiner Freunde ober Bekannten habe ich nicht überlebt, bie sich ben einer einmal angenommenen ordentlichen Les bensart einer volligen Befundheit ruhmten: inbessen bag ber Reim bes Tobes (bie Krankheit) ber Entwickelung nabe, unbemerkt in ihnen lag, und ber, welcher sich gesund fühlte, nicht wußte, baß er frant mar; benn bie Urfache eines naturlichen Tobes kann man boch nicht

anbers als Rrankheit nennen. Die Egufalitat aber kann man nicht fuhlen, bazu gehort Berfant, beffen Urtheil irrig fenn kann, inbeffen daß das Gefühl untrüglich ist, aber nur bann, wenn man sich frankhaft fühlt, biesen Namen führt; fühlt man sich aber so auch nicht, boch gleichwohl in dem Menschen verborgenerweise und zur balbigen Entwickelung bereit liegen fann; baher ber Mangel biefes Gefühls keinen andern Ausbruck bes Menschen für sein Wohlbefinden verstattet, als bag er scheinbarlich gefund sen. Das lange Leben also, wenn man bahin zuruck: fieht, kann nur bie genoffene Befundheit bezeugen, und die Diatetik wird vor allem in der Kunft bas Leben zu verlängern (nicht es zu genieffen) ihre Geschicklichkeit ober Wiffenschaft au beweisen haben: wie es auch Herr Sufe land so ausgebruckt haben will.

### Grunbfag ber Diatetit.

Auf Gemachlichkeit muß bie Diatetik nicht berechnet werben; benn biefe Schonung fei-

Mit ber Gefundheit, als bem zwepten naturlichen Wunsche, ist es bagegen nur mißlich Man kann sich gefund fühlen, (aus bem behaglichen Gefühl feines Lebens urtheilen) nie aber miffen, baf man gefund fen. - Jebe Ursache bes naturlichen Tobes ist Krankheit: man mag sie ifühlen ober nicht. — Es giebt viele, von benen, ohne fie eben verspotten zu wollen, man fagt, baf fie fur immer frankeln, nie frank werben konnen; beren Diat ein immer wechselnbes Abschweifen und wieder Einbeugen ihrer Les bensweise ist, und die es im Leben, wenn gleich nicht ben Kraftaußerungen, boch ber Lange nach, Wie viel aber meiner Freunde weit bringen. ober Bekannten habe ich nicht überlebt, bie sich ben einer einmal angenommenen ordentlichen Les bensart einer volligen Befundheit ruhmten: inbessen daß ber Reim des Todes (die Krankheit) ber Entwickelung nahe, unbemerkt in ihnen lag, und ber, welcher fich gesund fühlte, nicht wußte, bag er frank war; benn bie Urfache eines naturlichen Tobes kann man boch nicht

- 1. Ich kann, ber Erfahrung an mir selbst gemäs, ber Worschrift nicht benstimmen: "man soll Kopf und Füße warm halten \*)." Ich sinde
  - \*) Den Ropf warm zu halten, ift gewiß fimmer nache cheilig, und bie medizinische Regel ift eigentlich: "ben Ropf fuhl und bie Fuße warm zu halten." Es bedarf baher biefe Meußerung bes murbigen Berfaffere einige Berichtigung. Es ift allerbings wollkommen mahr, bag, wenn wir unfere guße von Jugend auf eben fo bloß trugen, wie unfere Sanbe, Gesicht, und bie Beiber auch ben Sale und bie Bruft, wir fie eben fo gut gegen Ralte und Witterung wurden abharten konnen, wie biefe, und Millionen von Menschen, welche barfuß laufen, beweisen biefes. Da abet unfer Klima und unfere Lebeneverhaltniffe une nicht erlauben, bas Blogtragen immer fortzufegen, fonbern bie guße bekleibet gu tragen gebieten, fo entfteht baburch fcon bie Doglichfeit einer Erfaltung, burch Beglaffung bet gewohnten Bebedung. Und ba es num überbieß gar nicht ju leugnen ift, bag bie Suge, befonbere ber Unterfuß, in einer gang befonbern antagonistischen Werbinbung mit ben oberen Theilen fteben, fo bag burch Erfaltung, bas beift, Unterbrudung ber Sautthatigfeit, fehr leicht ein Rranks heitereiz auf Ropf, Bruft und Unterleibseingeweibe reflectirt werben tann, fo folgt allerbings baraus bie Nothwendigkeit, bieselben nicht sowohl warm, fonbern in einer gleichmäßigen Zemperatur au halten. H,

es bagegen gerathener bende kalt zu halten (wozu bie Russen auch bie Brust gablen); gerabe ber Sorgfalt megen, um mich nicht zu verfalten. - Es ist frenlich gemächlicher im laulichen Wasfer sich die Hilfe zu waschen, als es zur Win terszeit mit bennahe eiskaltem zu thun; bafur ober entgeht man bem Uebel. ber Erschlaffung ber Blutgefaße in fo weit vom Bergen entlegenen Theilen, welches im Alter oft eine nicht mehr zu bebende Rrankheit ber Ruffe sach sich zieht. -Den Bauch, bornemlich ben kalter Witterung, warm zu halten, mochte eher zur biatetischen Worfchrift statt ber Gemächlichkeit gehören; weiser Gebarme in sich schließt, die einen langen Bang hindurch einen nicht Missigen Stoff forts treiben sollen, wozu ber sogenannte Schmachte riemen (ein breites, ben Unterleib haltendes und bie Muskeln beffelben unterstüßenbes Band) ben Alten, aber eigentlich nicht ber Warme wegen, dehort.

2. Lange ober (wieberholentlich, burch Mittagsruhe) viel fchlafen ift freylich eben

so deben im Wachen unvermeiblich ben sich führt, und es ist wunderlich genug sich ein langes Leben zu wünschen, um es größtentheils zu versschlafen. Aber das, worauf es hier eigentlich ankömmt, dieses vermennte Mittel des langen Lebens, die Gemächlichkeit, widerspricht sich in seiner Absicht selbst. Denn das wechselnde Erswachen und wieder Einschlummern in langen Winternächten ist für das ganze Nervenspstem lähmend, zermalmend und in täuschender Ruhe krafterschöpfends mithin die Gemächlichkeit hier eine Ursache der Verkürzung des Lebens. — Das Bett ist das Nest einer Menge von Krankheiten.

3. Im Alter sich zu pflegen ober pflegen zu lassen, blos um seine Kräfte, burch die Versmeidung der Ungemächlichkeit (z. B. des Ausges hens in schlimmen Wetter) oder überhaupt die Uebertragung der Arbeit an Andere, die man selbst verrichten könnte, zu schonen, so aber das Lebent zu verlängern, diese Sorgfalt bewirft gerade das Widerspiel, nämlich das frühe Alte-

werben und Werkurzung bes Lebens. —— Auch daß sehr alt gewordene mehrentheils versehelichte\*) Personen gewesen wären, möchte schwer zu beweisen sehn \*\*). — In einigen Samilien ist das Altwerden erblich, und die Paas

\*) Hierwieder mochte ich boch die Beobachtung anführen: bag unverehelichte (ober jung verwittwete) alte Manner mehrentheils langer ein jugenbliches Ausfehen erhalten, als verehelichte, welches boch auf eine langere Lebensbauer zu beuten fcheint. -Sollten wohl bie lettern an ihren harteren Gefichtszügen ben Buftanb eines getragenen Joch's (bavon conjugium), namlich bas frühere Altwerben verras then, welches auf ein furgeres Lebensziel binbeutet ? \*\*) 3ch habe mich ben Aufstellung biefes Grundfabes in meiner Matrobiotit blot burch bie Erfahrung leiten laffen. Es fliegen mir ben meinen Rachforschungen über bas höchste Alter fo viele Berhenrathete auf, baß ich baburch zuerft aufmertfam gemacht murbe. Ich fand nemlich bep allen Alten einen fehr beträchtlichen Ueberschuß auf Seiten ber Verhepratheten; von ben außerorbentlich hohen Alten (b. h. 120 - 160 Idhrigen) fand ich burchaus gat keinen unverheprathet; ja fie hatten alle mehrmals und große tentheils noch in ben letten Beiten ihres Lebens ge-Dieß allein bewog mich zu ben Bermuthungen von Ginflug ber Beugungetraft und bes Cheftands aufs lange Leben, fur bie ich bann erft die theoretischen Grunbe auffuchte.

fo viel Ersparnis am Ungemache, was überhaupt das Leben im Wachen unvermeiblich ben sich sührt, und es ist wunderlich genug sich ein langes Leben zu wünschen, um es größtentheils zu versschlafen. Aber das, worauf es hier eigentlich ankömmt, dieses vermeynte Mittel des langen Lebens, die Gemächlichkeit, widerspricht sich in seiner Absicht selbst. Denn das wechselnde Erswachen und wieder Einschlummern in langen Winternächten ist für das ganz. Nervensystem lähmend, zermalmend und in täuschender Ruhe krafterschöpfends mithin die Gemächlichkeit hier eine Ursache der Verkürzung des Lebens. — Das Bett ist das Nest einer Menge von Krankheiten.

3. Im Alter sich zu pflegen ober pflegen zu lassen, blos um seine Kräfte, burch die Bersmeidung der Ungemächlichkeit (z. B. des Ausgesthens in schlimmen Wetter) oder überhaupt die Uebertragung der Arbeit an Andere, die man selbst verrichten könnte, zu schonen, so aber das Lebent zu verlängern, diese Sorgfalt bewirft gerade das Widerspiel, nämlich das frühe Alts

werben und Verfürzung bes Lebens, — Auch daß sehr alt gewordene mehrentheils versehelichte\*) Personen gewesen wären, möchte schwer zu beweisen senn \*\*). — In einigen Familien ist das Altwerden erblich, und die Paas

\*) Hierwieder möchte ich boch die Beobachtung anführen: daß unverehelichte (ober jung verwittwete)
alte Manner mehrentheils langer ein jugenbliches
Aussehen erhalten, als verehelichte, welches doch
auf eine langere Lebensbauer zu beuten scheint. —
Sollten wohl die lettern an ihren harteren Gesichtszügen den Bustand eines getragenen Sochs (davon
conjugium), nämlich das frühere Altwerden verrathen, welches auf ein fürzeres Lebensziel hindeutet?
\*\*) Ich habe mich ben Aufstellung dieses Grundsass

\*\*) 3ch habe mich ben Aufstellung biefes Grundfages in meiner Matrobiotit blot burch bie Erfahrung leiten laffen. Es fließen mir ben meinen Rachforschungen über bas höchste Alter so viele Berhenrathete auf, baß ich baburch zuerft aufmertfam gemacht murbe. Ich fand nemlich bep allen Alten einen sehr beträchtlichen Ueberschuß auf Seiten ber Berhepratheten: von ben außerorbentlich hohen Alten (b. h. 120 - 160 Idhrigen) fand ich burchaus gat keinen unverheprathet; ja fie hatten alle mehrmals und großtentheils noch in ben letten Beiten ihres Lebens geheprathet. Dieß allein bewog mich zu ben Bermuthungen von Ginfluß ber Beugungefraft unb bes Cheftands aufs lange Leben, fur bie ich bann erft die theoretischen Grunbe auffuchte.

rung in einer solchen kann mohl einen Familiensschlag dieser Art begründen. Es ist auch kein übles politisches Prinzip zu Beförderung der Shen, das gepaarte Leben als ein langes Leben anzupreisen; obgleich die Erfahrung immer vershältnismeise nur wenig Benspiele davon an die Hand giebt, von solchen, die neben einander vorzäglich alt geworden sind; aber die Frage ist hier nur vom physiologischen Grunde des Altwerdens, — wie es die Nann verfügt, nicht vom politischen, wie die Convenienz des Staats die diffente liche Mennung seiner Absicht gemäß gestimmt zu sepn verlangt.

Uebrigens ist das Philosophiren, ohne darum eben Philosoph zu senn, auch ein Mitztel der Abwehrung mancher unangenehmer Gesfühle, und doch zugleich Agitation des Gesmüths, welches in seine Beschäftigung ein Interesse bringt, das von äußern Zufälligkeiten unsahängig und eben darum, obgleich nur als Spiel, dennoch kräftig und inniglich ist und die Lebensskraft nicht slocken läst. Dagegen Philosophie,

bie ihr Interesse am Gangen bes Endzwed's ber Bernunft - ber eine absolute Ginheit ift - hat, ein Gefühl der Kraft ben sich führt, welches bie forverlichen Schwachen bes Alters in gewiffen Maafe burch bernunftige Schäfung bes Werths bes Lebens wohl verguten fann. — Aber neu fich eroffnenbe Liussichten zu Erweiterung feiner Erfenntnisse, wenn sie auch gerade nicht zur Philosophie gehörten, keisten boch auch eben baffelbe. ober etwas bem Aehnliches; und, fo fern ber Machematifer hieran ein unmittelbares Intereffe (nicht als an einem Werkzeuge zu anderer Absicht) nimmt, fo ist er in so fern auch Philoforh, und genießt die Wohlthatigkeit einer folden Erregungsart feiner Rrafte in einem verjungten und ohne Erschöpfung verlängerten Leben.

Aber auch bloße Tanbelenen in einem forsgenfrenen Zustande leisten, als Surrogate, ben eingeschränkten Köpfen fast eben dasselbe, und, die mit Nichtsthun immer vollauf zu thun haben, werden gemeiniglich auch ale. — Ein sehr bejahreter Mann fand daben ein geoßes Interesse, daß

bie vielen Stuguhren in seinem Zimmer immer nach einander, keine mit ber andern zugleich, schlagen mußten; welches ihn und ben Uhrmacher ben Tag über genug beschäftigte, und bem lettern zu verbienen gab. Ein Anderer fand in der Abfatterung und Rur feiner Sangvogel hinreichenbe Beschäftigung, um die Beit zwischen feiner eiges nen Abfatterung und bem Schlaf auszufüllen. Eine alte beguterte Frau fant biefe Ausfüllung am Spinnrabe, unter baben eingemischten unbebeutenben Gefprachen, und flagte baber in ihrem fehr hohen Alter, gleich als über ben Berluft einer guten Gesellschaft, baß, ba fie nunmehr ben Faben zwischen ben Fingern nicht mehr füh-Ien konnte, fie fur, langer Weile gu fterben Befahr liefe.

Doch, bamit mein Discurs über bas lange Leben Ihnen nicht auch lange Weile mache und eben badurch gefährlich werde, will ich ber Sprachseligkeit, die man als einen Fehler bes Alters zu belächeln, wenn gleich nicht zu schelten pflegt, hiemit Grenzen sesen.

### Bon ber Sppoconbrie.

Die Schwäche, sich seinen krankhaften Befühlen überhaupt, ohne ein bestimmtes Object, muthlos zu überlaffen - mithin ohne ben Bersuch zu machen, über sie durch die Vernunft Meister zu werben - bie Grillenfrankheit (hypochondria vaga) \*), welche gar feinen bestimmten Sig im Korper hat und ein Geschopf ber Einbisbungsfraft ist und baber auch bie bichtende heißen konnte - wo ber Patient alle Rrankheiten, von benen er in Buchern lieft, an sich zu bemerken glaubt, — ist bas gerabe Wie berfpiel jenes Bermbgens bes Gemuthe über feine frankhaften Sefuhle Meister zu senn, nämlich Bergagtheit, über Uebel, welche Menschen zuftogen fonnten, ju bruten, ohne, wenn fie famen, ihnen wiberfteben zu konnen; eine Urt von Wahnsinn, welchem frenlich wohl irgend ein Kranfheitsstoff (Blahung ober Berstopfung) zum Grunde liegen mag, ber aber nicht unmit-

telbar, wie er ben Ginn afficirt, gefühlt, fon: bern als bevorstehendes Uebel von ber bichtenben Einbildungsfraft vorgespiegelt wird; wo bann ber Selbstqualer (Heautontimorumenos), statt sich felbst zu ermannen, bergeblich bie Bulfe bes Urztes aufruft; weil nur er selbst, burch die Diatetik seis nes Gebankenspiels, belaftigenbe Borftellungen, die sich unwillkührlich einfinden, und zwar von Uebeln, wider die sich boch nichts veranstalten ließe, wenn fie sich wirklich einstellten, aufheben fann. - Bon bem, ber mit biefer Krankheit behaftet, und so lange et es ist, kann man nicht verlangen, er folle feiner frankhaften Gefühle burch ben blogen Borfag Meister werben. Denn, wenn er bieses konnte, so ware er nicht hppo-Ein bernünftiger Mensch statuirt chondrisch. keine folche Hypochondrie: sondern, wenn ihm Beangstigungen anwandeln, Die in Grillen, D. L. felbst ausgebachte Uebel, ausschlagen wollen, so fragt er sich, ob ein Object berfelben ba sen. Findet er keines, welches gegrundete Urfache zu bieser Beangstigung abgeben fann, ober fieht er

ein, baß, wenn auch gleich ein solches wirklich ware, boch baben nichts zu thun möglich sen, um seine Wirkung abzuwenden, so geht er mit diesem Unspruche seines inneren Gefühls zur Tagesord nung, b. i. er läßt seine Beklommenheit (welche alsdann blos topisch ist) an ihrer Stelle liegen (als ob sie ihm nichts anginge) und richtet seine Ausmerksamkeit auf die Seschäfte, mit denen er zu thun hat.

Ich habe wegen meiner flachen und engen Brust, die für die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig Spielraum läßt, eine natürliche Anlage zur Hypochondrie, welche in früheren Iahren die an den Ueberdruß des Lebens gränzte. Aber die Ueberlegung, daß die Ursache dieser Herzbeklemmung vielleicht dlos mechanisch und nicht zu heben sen, brachte es bald dahin, daß ich mich an sie gar nicht kehrte, und während dessen, daß ich mich in der Brust beklommen fühlte, im Kopf doch Ruhe und Heiterkeit herrschte, die sich auch in der Gesellschaft, nicht nach abwechselnden Launen (wie Hypochondrische

pflegen), sondern absichtlich und natürlich mitzustheilen nicht ermangelte. Und da man des Lesbens mehr froh wird durch das, was man im frenen Gebrauch besselben thut, als was man geniest, so können Geistesarbeiten eine andere Art von befördertem Lebensgefühl den Hemmunsgen entgegensehen, welche blos den Körper ansgehen. Die Beklemmung ist mir geblieben; denn ihre Ursache liegt in meinem körperlichen Bau. Aber über ihren Einstuß auf meine Gedanken und Handlungen bin ich Meister geworden, durch Abkehrung der Ausmerksamkeit von diesem Gessühle, als ob es mich gar nicht anginge \*).

\*) Selbst bei wirklichen Krankheiten muffen wir wohl unterscheiden, die Krankheit, und das Gefühl ver Frankheit. — Das lettere übertrifft mehrentheils die erste bep weitem; ja man kann behaupten, man wutbe die eigentliche Krankheit, die
oft nur in einer ortlich gestörten Berrichtung eines
oft unbedeutenden Theiles besteht, gar nicht bemerken, wenn nicht die dadurch erregte allgemeine
Unlust und Unbehaglichkeit, oder undigenehmen Sefühle und Schmerzen, unsern Zustand höchst peinlich machten. Diese Gesühle aber, diese Einwirkung
der Krankheit auf das Sanze, stehen großentheils

#### Vom Schlafe.

Was die Turken, nach ihren Grundsagen der Pradestination, über die Mäßigkeit sagen; daß nämlich im Anfangs der Welt jedem Menschen die Portion zugemessen worden, wie viel er

in unseter Sewalt. Eine schwache, verweichlichte Seele, eine badurch erhöh'te Empfindlichkeit, wird badurch völlig übermannt, ein starker, abgehärteter Seist weiset sie zurud und unterbrückt sie. — Zes bermann glebt zu, daß es möglich ist, burch ein unerwartetes Ereignis, burch eine angenehme Zersstreuung, genug durch etwas, was die Seele stark von sich abzieht, sein körperliches Leiben zu vergessen. — Warum sollte dieß nun nicht der eigne feste Wille, die eigne Seelenkraft selbst bewirken können? —

Das größte Mittel gegen Hypochondrie und alle eingebildete Uebel, ist in der That das Objektis viren feinet selbst, so wie die Hauptursache der Hypochondrie und ihr eigentliches Wesen nichts anders ist, als das Subjektiviren aller Dinsge, das heißt, daß das physische Ich die Herrschaft über alles erhalten hat, der alleinige Gedanke, die sire Idee wird, und alles andere unter diese Katesgorie bringt. — Ich habe daher immer gefunden, daß, se praktischthätiger das Leben eines Menschen ist, das heißt, se mehr es ihn immer nach außen sieht, desto sichere ist er für Hypochondrie. Den

im Leben zu essen haben werbe, und, wenn er sein beschieden Theil in großen Portionen verzehrt, er auf eine vesto kürzere Zeit zu essen, mithin zu senn, sich Rechnung machen könne: Das kann in einer Diätetik, als Kinderlehre— benn im Genießen mussen auch Männer von Aerzten oft als Kinder behandelt werden,— auch zur Regel dienen: nämlich daß sedem Menzschen von Anbeginn her vom Verhängnisse seine Portion Schlaf zugemessent in Mannsjahren

besten Beweiß geben uns bie praktifchen Merzte. Gie find unaufhörlich mit Rrantheiten beschäftigt, und Rrantheit, Uebelbefinden wird zulest ber herrichenbe Gegenstand ihres Dentens. Hier follte also febr leicht baffelbe auch ber herrschende Gegenstand ihres Sche werben, und es mußten folglich alle Mergte endlich hypochondrisch werben. — Und bennoch feben wir, bag gerabe prattifche Mergte faft nie an Sopodonbrie leiben. - Warum? Beil fie fic von Unfang 'an gewöhnen, alle Uebel gu objektiviren. wodurch fie am Ende bahin gelangen, fich felbit und ihre eignen Uebel ju objektiviren, fie von ihrem mahren 3ch ju trennen und jum Gegenstand ber Außenwelt und ber Runft zu machen. - Denn bas wahre 3ch wird nie krank. Ð.:

zu viel (über bas Drittheil) bem Schlafen eingeraumt hat, sich nicht eine lange Zeit zu schlafen b. i. zu leben und alt zu werden, versprechen barf. - Wer bem Schlaf als sußen Genuß im Schlummern (ber Siest a ber Spanier) ober als Zeitkurzung (in langen Winternachten) viel mehr als ein Drittheil seiner Lebenszeit einraumt, ober ihm sich auch theilweise (mit Absahen), nicht in einem Stud, für jeben Lag zumift, verrechnet fich fehr in Unfehung feines Lebensquantum, theils bem Grabe, theils ber Lange nach. — Da nun schwerlich ein Mensch wunschen wird, baß ber Schlaf überhaupt gar nicht Bedurfniß fur ihn ware, — woraus both wohl erhellet, baß er bas lange Leben als eine lange Plage fühlt? von dem, so viel er verschlafen, eben so viel Mahseligkeit zu tragen er sich ersparet hat so ist es gerathener, fürs Gefühl sowohl als für bie Bernunft, bieses Genuß : und Thats leere Drittel gang auf eine Seite zu bringen und es ber unentbehrlichen Naturrestauration zu überlassen: boch mit einer genauen Abgemessenheit ber Beit, von wo an und wie lange sie bauern soll \*).

Es gehört unter bie frankhaften Gefühle zu der bestimmten und gewohnten Zeit nicht schlasen, oder auch sich nicht wach halten zu können; vornemlich aber das erstere; in dieser Absicht sich zu Bette zu legen und doch schlassos zu liegen. — Sich alle Gedanken aus dem Kopf zu schlagen ist zwar der gewöhnliche Rath, den der Arzt giebt; aber sie, oder andere anihre Stelle, kommen wieder und erhalten wach. Es ist kein anderer biatetisches Rath, als benm inneren Wahrnehmen oder Bewustwerden irgend eines sich regenden Gedanken, die Ausmerksamkeit davon so fort abzuwenden (gleich als ob man

<sup>\*)</sup> Die naturgemäßeste Eintheilung bes Tages bleibt gewiß biese: Ucht Stunden ber Arbeit, acht Stunden der Ruhe und acht Stunden ber Nahrung, torperslichen Bewegung, Gesellschaft und Aufheiterung.

mit geschlossenen Augen biese auf eine andere Seite fehrte): wo bann burch bas Abbrechen jebes Gebanken, ben man inne wirb, allmählig eine Verwirrung ber Vorstellungen entspringt, baburch bas Bewußtsenn seiner korperlichen (außern) Lage aufgehoben wird, und eine gang verschiebene Ordnung, namlich ein unwillführliches Spiel ber Einbildungsfraft (bas im gesunden Zustande ber Traum ift) eintritt, in welchem, burch ein bewundernswurdiges Runftstuck ber thierischen Or ganisation, ber Rorper für die animalischen Bewegungen abgefpannt, für bie Bitalbewegung innigst agitirt wird und zwar durch Traume, bie, wenn wir uns gleich berfelben im Erwachen nicht erinnern, gleichwohl nicht haben ausbleiben konnen: weil sonst ben gange licher Ermangelung berfelben, wenn bie Rervenfraft, bie vom Gehirn bem Sige ber Borftels lungen ausgeht, nicht mit ber Muskelkraft ber Eingeweibe vereinigt wirfte, bas Leben sich nicht einen Augenblick erhalten fonnte. Daher traus men vermuthlich alle Thiere, wenn sie schlafen.

Jebermann aber, ber sich zu Bette und in Bereitschaft zu schlafen gelegt hat, wird bisweisen, ben aller obgedachten Ablenkung seiner Sectanken, boch nicht zum Einschlafen kommen können. In diesem Fall wird er im Gehirn etwas Spastisches (Krampfartiges) fühlen, welches auch mit der Beobachtung gut zusammenhängte daß ein Mensch gleich nach dem Erwachen etwa Zoll länger sen, als wenn er sogar im Bette geblieben und daben nur gewacht hätte, — Da Schlassosigkeit ein Fehler des schwächlichen Alters und die linke Seite überhaupt genommen die schwächere ist \*), so fühlte ich seit etwa einem

\*) Es ist ein ganz unrichtiges Borgeben, daß, was bie Starte im Gebrauch seiner außern Gliedmassen betrifft, es blos auf bie Uebung und wie man frühe gewöhnt worden, ankomme, welche bon bepe ben Seiten bes Körpers die starkere oder schwächere seyn solle; ob im Gesechte mit dem rechten oder linken Arm der Sabel geführt, od sich der Reiter im Steigdügel stehend von der rechten zur linken oder umgekehrt aufs Pferd schwinge u. f. w. Die Ersahrung lehrt aber, daß, wer sich am linken Fuße Maas für seine Schuhe nehmen läßt, wenn der Schuh dem tinken genau anpaßt, er für den

Jahre biese frampsigte Anwandelungen und sehr empsindliche Reize dieser Art (ob zwar nicht wirk-liche und sichtbare Bewegungen der darauf afsicirten Gliedmaßen als Krämpse), die ich nach der Beschreibung anderer für gichtische Zufälle halten und dafür einen Arzt suchen mußte. Nun aber, aus Ungeduld, am Schlasen mich gehinz dert zu fühlen, griff ich bald zu meinem stolschen Mittel, meinen Gedanken mit Anstrengung auf irgend ein von mir gewähltes gleichgultiges Obziect, was es auch sen, (z. B. auf den viel Nes

rechten zu enge fep, ohne baß man bie Schulb davon ben Eltern geben kann, bie ihre Kinder nicht besser belehrt hatten; so wie der Borzug der rechten Seite vor der linken such daran zu sehen ift, daß der, welcher üben einen siesen Graden schreiten will, den linken Fuß anseht und mit dem rechten überschreitet: widrigenfalls er in den Graden au sallen Sesaht läuft. Daß der preußische Infanterist geübt wird mit dem linken Kuße anzustreten, widerlegt senen Sah nicht, sondern bestätigt ihn vielmehr; denn er setzt diesen voran, gleich als auf ein Hypomochlium, um mit der rechten Seite den Schwung des Angriss zu machen, welschen er mit der rechten gegen die linke verrichtet.

benvorftellungen enthaltenben Ramen Cicero) zu heften; mithin bie Aufmerksamkeit bon jener Empfindung abzulenken; badurch biefe bann, und zwar schleunig, stumpf wurden, und so bie Schlafrigfeit fie übermog, und biefes fann ich jeberzeit, ben wiederkommenden Unfallen dieser Urt in den kleinen Unterbrechungen bes Nachtschlafs, mit gleich gutem Erfolg wiederholen. Daß aber bieses nicht etwa blog eingebildete Schmerzen waren, bavon konnte mich bie bes andern Mots gens fruh sich zeigende glubende Rothe ber Beben bes linken Sufes überzeugen. - Ich bin gewiß, bag viele gichtische Zufälle, wenn nur bie Diat bes Genusses nicht gar zu sehr bawiber ift, ja Krampfe und felbst epileptische Bufälle (nur nicht ben Weibern und Rindern, als Die bergleichen Rraft bes Worfages nicht haben), auch wohl bas für nnheilbar verschriene Pobagra, ben jebet neuen Unwandlung beffelben burch biese Restigkeit bes Borsages (seine Aufmerksamkeit von einem solchen Leiben abzuwen-

ř

verden könnte ").

\*) Unglaublich ist es, was ber Mensch vermag, auch im Physischen, burch bie Kraft bes sesten Willens; und so auch burch bie Noth, die oft allein einen solchen festen Willen hervorzubringen vermag. Woster kömmt es, bas die arbeitende, burch Noth oder Pslicht zur Arbeit getriebene, Klasse viel werniger krankelt, als die müßiggehende Hauptsächlich daher, daß sene keine Zeit hat krank zu senn, und also eine Menge Anwandelungen von Krankheisten übergeht, das heißt, in der Arbeit sie vergist und badurch wirklich überwindet und aushebt, statt daß der Müßige, den Geschlen nachgebend und sie pslegend, dadurch oft den Keim erst zu Krankheiten ausbildet.

Wie oft habe ich biese Erfahrung in meinem Berufsleben an mir selbst gemacht, und welcher Pflicht- und Berufsmensch hat sie nicht gemacht! — Wie oft glaubte ich früh nicht im Stande zu seyn, wegen körperlicher Beschwerben das Zimmer zu verslassen — die Pflicht rief zum Krankenbett ober aufs Katheber, und so sauer es ansanze wurde, nach einiger Zeit der Anstrengung war das Uebel verzgessen, der Geist siegte über den Leib, und die Sessundheit war wieder hergestellt.

Ja am auffallenbsten zeigt sich bie Kraft bes Geistigen bei anstedenben und epidemischen Krantheiten. Es ist eine ausgemachte Erfahrungssache, baß die, welche guten Muth haben, sich nicht furchten und etein, am wenigsten angestedt werben.

#### Bom Effen und Trinten.

Im gesunden Zustande und der Jugend ist es das Gerathenste in Ansehung des Genusses, der Zeit und Menge nach, blos den Appetit (Hunger und Durst) zu befragen; aber ben den mit dem Alter sich einfindenden Schwächen ist

Aber baß eine ichon wirklich geschehene Unftedung noch burch freudige Exaltation bes Beiftes wieder aufgehoben werden konne, bavon bin ich felbst ein Beispiel. — Ich hatte in bem Kriegejahre 1807. wo in Preußen ein peftartiges Kaulfieber herrichte. viele folche Rranke zu behandeln, und fuhlte eines Morgens bei bem Erwachen alle Beichen ber Un= ftedung, Schwindel, Kopfbetaubung, Berfchlagenheit ber Glieber, genug alle Borboten, bie bekanntlich mehrere Tage bauern konnen, ehe bie Krantheit wirklich ausbricht. - Aber bie Pflicht gebot; Undere waren franker als ich. Ich beschloß, meine Geschafte, wie gewöhnlich zu verrichten und Mittags einem frohen Mahle beiguwohnen, mozu ich eingeladen war. Hier überließ ich mich einige Stunben gang ber Freube und bem lauten Frohfinn, ber mith umgab, trant absichtlich mehr Wein wie gewohnlich, ging mit einem funftlich erregten Sieber nach Saufe, legte mich ju Bett', fcmiste bie Racht hindurch reichlich und wat am andern Morgen vollig bergeftellt. S.

eine gewiffe Ungewohnheit einer gepruften und heilfam gefundenen Lebensart, nämlich wie man es einen Tag gehalten hat, es eben fo alle Tage gu halten, ein blatetischer Grundfaß, welcher bem langen Leben am gunftigsten ift; boch unter ber Bedingung, baf biefe Abfatterung für ben sich weigernden Appetit die gehorigen Ausnahmen mache, - Diefer nämlich weigert im Alter bie Quantitat bes Flussigen (Suppen ober viel Wasser zu trinken) vornemlich bem mannlis chen Geschlecht: verlangt bagegen berbere Rost und anreizenderes Getranke (z. B. Wein), fo mohl um bie wurmformige Bewegung ber Bebarme — bie unter allen Eingeweiben am meisten von der vita propria zu haben scheis nen, weil sie, wenn sie noch warm aus bem Thier deriffen und gerhauen werben, als Wurmer fries chen, beren Urbeit man nicht blos fühlen, sonbern sogar horen fann - ju beforbern, und zus gleich folche Theile in ben Blutumlauf zu bringen, bie burch ihren Reig bas Geaber gur Blutbes wegung im Umlauf zu erhalten beforberlich find,

Das Baffer braucht aber ben alten Leuten långere Zeit, um, ins Blut aufgenommen, ben langen Sang seiner Absonderung von der Blutmaffe burch bie Mieren zur Barnblase zu machen, wenn es nicht bem Blute affimilirte Theile (ber: gleichen ber Wein ift) und bie einen Reiz ber Blutgefaße gum Fortschaffen ben fich führen, in sich enthältz, welcher lettere aber alsbann als Medicin gebraucht wird, beffen funftlicher Gebrauch eben baburch eigentlich nicht zur Diatetik gehört. Der Unwandelung des Appetits jum Wassertrinken (bem Durft), welche großentheils nur Angewohnheit ist, nicht so fort nachzugeben und ein hierüber genommener fester Borfaß bringt biesen Reiz in bas Maas bes naturlichen Beburfniffes, bes ben festen Speisen benjuges benben Bluffigen, beffen Genuß in Menge im Alter selbst burch ben Naturinstinkt geweigert wird. Man schläft auch nicht gut, wenigstens nicht tief ben biefer Wafferschwelgeren, weil bie Blutwarme baburch vermindert wird.

Es ist oft gefragt worben: ob, gleich wie in 24 Stunden nur Ein Schlaf, so auch in eben so viel Stunden nur Eine Mahlzeit nach biatetischer Regel verwilligt werden konne, ober ob es nicht beffer (gefunder) fen, bem Appetit am Mittagstische etwas abzubrechen, um bafur auch zu Racht effen zu können. Beitkargenber ist frenlich das lettere. — Das erstere halte ich auch in ben sogenannten besten Lebensjahren (bem Mittelalter) für guträglicher; bas lettere aber im fpateren Alter. Denn, ba bas Stabium fur bie Operation ber Gebarme gum Bebuf der Verdauung im Alter ohne Zweifel langsamer ablauft, als in jungeren Sahren, so kann man glauben, bag ein neues Penfum (in einer Abenbmahlzeit) ber Natur aufzugeben, inbeffen bak bas erstere Stabium ber Verbauung noch nicht abgelaufen ift, ber Gefundheit nachtheilig werben musse. — Auf solche Weise kann man ben Unreig jum Abenbessen, nach einer hinreis chenben Gattigung bes Mittags, für ein frant haftes Gefühl balten, beffen man burch einen festen Vorsat so Meister werden kann, daß auch die Anwandelung besselben nach gerade nicht mehr verspürt wird.

Bon bem tranthaften Gefühl aus ber Ungeit im Denten.

. Einem Gelehrten ift bas Denfen ein Nahrungsmittel, ohne welches, wenn er mach und allein ift, er nicht leben fann; jenes mag nun im Lernen (Bucherlesen) ober im Mus benfen (Nachsinnen und Erfinden) bestehen, Aber benm Effen ober Geben fich zugleich ange strengt mit einem bestimmten Gebanken beschäfe tigen, Ropf und Magen ober Ropf und Rufe mit zwen Arbeiten zugleich belästigen, babon bringt bas eine Hypochondrie, bas andere Schwindel hervor. Um also bieses krankhaften Bustanbes burch Diatetik Meister zu senn, wird nichts wei ter erforbert, als bie mechanische Beschäftigung bes Magens, ober ber Sufe, mit ber geiftigen bes Denkens wechseln zu lassen, und während bieser (ber Restauration gewidmeten) Zeit bas

absichtliche Denken zu hemmen und bem (bem mechanischen ähnlichen) freizen Spiele ber Eins bildungskraft ben Lauf zu lassen; wozu abet ber einem Studirenden ein allgemein gefaßter und fester Borsaß der Diat im Denken erforibert wird:

Es sinden sich krankhafte Gefühle ein, wenn man in einer Mahlzeit ohne Gesellschaft sich zugleich mit Bücherlesen oder Nachbenken beschäftigt, weil die Lebenskraft durch Kopfarbeik von dem Magen, den man belästigt, abgeleitet wird. Soen so, wenn dieses Nachdenken mit der krafterschöpfenden Arbeit der Füße (im Prosneniren) Derbunden wird. Man kann bas

betruge, bie Motion restaurirend ist. Noch mehr geschleht bieses, wenn ber bieses, wenn ber bieser bieses, wenn ber bieser mit Nachdenken verbundenen Bewegung zugleich Unterredung mit

Lucubriren noch hinzufügen, wenn es ungewöhnlich ist. Indessen sind die krankhaften Gefühle aus diesen unzeitig (invita Minerva) vorgenommenen Geistesarbeiten voch nicht von der Urt, daß sie sich unmittelbar durch den bloßen Vorsaß augenblicklich, sondern allein durch Entwöhnung, vermöge eines entgegengesesten Prinzips, nach und nach heben lassen und von den ersteren soll hier nur geredet werden.

Won ber Gebung und Verhatung krankhafter Bufalle burch ben Vorfat im Uthemziehen.

Ich war vor wenigen Sahren noch dann und wann vom Schnupfen und Husten heimges sucht, welche bende Zufälle mir besto ungelegener waren, als sie sich bisweilen benm Schlafengehen zutrugen. Gleichsam entrustet über biese Stoh-

einem Andern gehalten wird, fo, daß man sich balb genothigt sieht bas Spiel seiner Gebanten sigend fortzusegen. — Das Spazieren im Freien hat gerade die Absicht durch ben Wechsel ber Gegenstände seine Aufmerksamteit auf jeden einzelnen abzuspannen.

rung bes Nachtschlafs entschloß ich mich, mas ben ersteren Zufall betrifft, mit fest geschlossenen Lippen burchaus bie Luft burch bie Mase zu ziehen: welches mir anfangs nur mit einem schwachen Pfeifen, und ba ich nicht absette, ober nachließ, immer mit starkeren, zulest mit vollen und frenen Luftzuge gelang, es burch bie Dase ju Stande ju bringen, barüber ich bann fo fort einschlief. - Was vieses gleichsam convulsivische und mit bazwischen vorfallenden Ginathmen (nicht wie benm Lachen ein continuirtes, stofwelse erschallendes) Ausathmen; ben Suften betrifft, bornemlich ben, welchen ber gemeine Mann in England ben Altmannshuften (im Bette lies gend) nennt, so war er mir um so mehr ungelegen, ba er sich bisweilen balb nach der Erwarmung im Bette einstellte und bas Ginschlafen verzögerte. Dieses Suften, welches burch ben Reiz ber mit offenen Munde eingeathmeten Luft auf ben Luftrohrenkopf erregt wird \*), nun zu hemmen be-

<sup>\*)</sup> Sollte auch nicht bie atmospharische Luft, wennt fie burch bie Cuftachische Rohre (also bep gefchlof-

burfte es einer nicht mechanischen, (pharmaceveischen) sonbern nur unmittelbaren Gemuthsopes

fenen Lippen) cfreuilrt, baburch, baß fie auf biefembem Behirn nahe liegenben Umwege Sauerftoff abfest, bas erquidenbe Gefühl geftartter Lebensorgane bewirken, welches bem abnlich ift, als ob man Luft trinte; woben biefe, ob fie gwar teinen Geruch hat, boch bie Beruchenerven und bie benfelben nabe tiegende einsaugende Gefage ftaret? Ben manchem Better findet fich biefes Erquidliche bes Genuffes der Luft nichts bep andern ift es eine wahre Unnehmlichkeit fie auf feiner Banberung mit langen Bugen gu trinten: welches bas Ginathmen mit of fenem Munbe nicht bewährt. - Das ift aber pon bet größten bidtetischen Wichtigfeit, ben Athem-Bug burch bie Rafe ben geschloffenen Lippen fich fo tur Gewohnheit gu machen, daß er felbft im tiefften Schlaf nicht anbers verrichtet wird unb man fogleich aufwacht, fo balb et mit offenem Munbe gefchieht und baburch gleichfam aufgefchredt wird; wie ich bas anfänglich, ehe es mir jur 'Gewohnheit wurde auf folche Weife gu athmen, bieweilen erfuhr. - Wenn man genothigt ift ftark ober bergan gu ichreiten, fo gehort großere Starte bes Borfages bagu, von jener Regel nicht abzumelden und eber feine Schritte ju maffigen, ale von ibr eine Ausnahme gu machen; ingleichen, wenn es um ftarte Motion ju thun ift, bie etwa ein Erzieher feinen Boglingen geben will, baß biefer fie ihre Bewegung lieber ftumm als mit ofterer Einration: namlich bie Aufmerksamkeit auf dies sen Reiz badurch ganz abzulenken, daß sie mit Anstrengung auf irgend ein Object (wie oben ben krampshaften Zufällen) gerichtet und badurch das Ausstoßen ber Luft gehemmet wurde, welches mir, wie ich es beutlich fühlete, das Blut ins Gesicht trieb, woben aber ber burch benfelben Reiz erregte flussige Speichel (saliva) die Wirstung bieses Reizes, namlich die Ausstoßung ber

athmung burch ben Dunb machen laffe. Deine jungen Freunde (ehemalige Buhorer) haben biefe biatetische Marime als probat und heilfam gepriefen und fie nicht unter bie Rleinigfeiten gegahlt, weil fie bloges hausmittel ift, bas ben Argt entbebrlich macht, - Merkwurbig ift noch; bag, ba es icheint, beym lange fortgefetten Sprechen geichebe bas Ginathmen auch burch ben fo oft geoffneten Mund, mithin jene Regel werbe ba boch obne Schaben überschritten, es fich wirklich nicht so verhalt. Denn es geschieht boch auch burch bie Rafe. Denn mare biefe gu ber Beit verftopft, fo murbe man von bem Rebner fagen, et fpreche burch bie Rafe (ein fehr wibriger Laut), indem er wirklich nicht burch bie Rafe fprache, und umgefebrt, er fpreche nicht burch bie Rafe, inbem er wirklich burch bie Rafe fpricht: wie es Gr. Bofrath Lichtenberg launigt und richtig bemerkt - Das

Luft, verhinderte und ein Herunterschlucken dieser Feuchtigkeit bewirkte. — Sine Gemuthsopes ration, zu der ein recht großer Grad des festen Vorsahes erforderlich, der aber darum auch besto wohlthätiger ist.

Bon ben Folgen biefer Angewohnheit bes Athemziehens mit gefchloffenen Lippen.

Die unmittelbare Folge bavon ift, baß sie auch im Schlafe fortwährt, und ich sogleich aus bem Schlafe aufgeschreckt werbe, wenn ich zufälligerweise die Lippen öffne und ein Uthem-

ift auch bet Grund, warum ber, welcher lange und laut fpricht (Borlefer ober Prediger), es ohne Rauhigkeit ber Rehle eine Stunde lang wohl andhalten fann; weil namlich fein Athemgiehen eigentlich burch bie Rafe, nicht burch ben Mund, geschieht, als burch welchen nur bas Ausathe men verrichtet wird. - Ein Nebenvortheil biefer Ungewohnheit bes Athemzuges mit beftanbig gefcoloffenen Lippen, wenn man fur fich allein wes nigftens nicht im Discurs begriffen ift, ift ber: bag bie sich immer absondernde und ben Schlund befeuchtenbe Saliva hieben zugleich als Berbauungsmittel (stomachale), vielleicht auch (verschluckt) als Abführungsmittel wirft; wenn man feft genug entschlossen ift sie nicht burch uble Ungewohnheit ju verschwenden.

qua burch ben Mund geschieht: woraus man fieht, baf ber Schlaf und mit ihm ber Traum, nicht eine so ganzliche Abwesenheit von dem Zustande des Wachenden ist, daß sich nicht auch eine Aufmerksamkeit auf feine Lage in jenem Austande mit einmische: wie man denn dieses auch barans abnehmen kann, daß die, welche sich bes Abends vorher vorgenonmen haben, früher als gewöhnlich (etwa zu einer Spazierfahrt) aufzus stehen, auch fruher erwachen; indem sie vermuthlich burch die Stadtuhren aufgeweckt werben, die sie also auch mitten im Schlaf haben hören und barauf Acht geben muffen. — Die mittelbare Folge biefer loblichen Ungewohnung ift: baß bas unwillkuhrliche abgenothigte Buften, (nicht bas Aufhusten eines Schleims als beabsichtigter Auswurf) in benberlen Zustande verhütet und so burch bie bloke Macht bes Vorfaßes eine Krankheit verhutet wirb. - habe fogar gefunden, daß, ba mich nach ausgeloschtem Licht (und eben zu Bette gelegt) auf einmal ein starker Durft anwandelte, ben mit

Wassertrinken zu löschen ich im Finstern hatte in eine andere Stube gehen und durch Herumstappen das Wassergeschirr suchen mussen, ich darauf siel, perschiedene und starke Uthemzüge mit Erhebung der Brust zu thun und gleichsam Luft durch die Nase zu erinken; wodurch der Durst in wenig Secunden völlig gelöscht war. Es war ein krankhafter Neiz, der durch einen Gegenreiz gehoßen ward.

## Dentgefdeft - Miter

Rrankhafte Zufälle, in Ansehung berent bas Gemuch bas Vermögen besitzt, bes Gefühls berselben burch ben bloßen standhaften Willen bes Menschen, als einer Obermacht bes vers nunftigen Thieres, Meister werden du können, sind alle von der sposisschen Erampfz haften) Art: man kann aber nicht umgekehrt sagen, daß alle von dieser Art durch den bloßen festen Vorsaß gehemmet oder gehoben werden können. — Denn einige berselben sind von der Beschaffenheit, daß die Versuche sie der Kraft

des Worsahes zu unterwerfen, das krampshafte Leiden vielmehr noch verstärken: wie es der Fall mit mir selber ist, da diesenige Krankheit, welche wor etwa einem Jahr in der Kopenhagener Zeisung als "epidemischer, mit Rapsbedrückung verbundener Cathare" beschieben wurde ") (bey wir aber wohl ein Jahr älter ober doch von ähnlicher Empsindung ist) mich für eigene Kopfsarbeiten gleichsam desorganistet, wenigstens gesschwächt und sumpf gemacht hat, und, da sich diese Bedrückung auf die agtürliche Schwäche des Alters geworfen hat, wohl alcht anders als mit dem Leben zugleich aushören wird.

Die trankhafte Beschassenheit des Pattenten, die das Denken, in so fern es ein Festhals ten eines Begriss — der Einheit des Bewustleyns verbundener Borstellungen — ist, degleitet und erzschwert, bringt das Gefühl eines spasischen Zuchandes des Organs des Denkens (des Gehirns) als eines Drucks hervor, der zwar das Denken

<sup>\*) 3</sup>ch halte fie far eine Gicht, Die fich gum Theil aufe Gehirn geworfen bat.

und Nachbenken felbst ingleichen bas Gebächtnik in Unsehung bes ehebem Gebachten eigentlich nicht schwächt, aber im Vortrage (bem mindlichen ober schriftlichen) bas feste Zusammenhalten ber Worstellungen in ihrer Zeitfolge wiber Berstreuung sichern soll, und bewirft felbst einen un= willführlichen spastischen Zustand des Gehirns, als ein Unvermögen, ben bem Wechsel ber auf einander folgenden Borftellungen bie Ginheit bes Bewuftfenns berfelben zu erhalten. Daher begegnet es mir: bag, wenn ich, wie es in jeber Rede jederzeit geschieht, zuerst zu dem, was ich fagen will, ben Horer ober Lefer vorbereite, ihm ben Gegenstand, wohin ich gehen will, in ber Aussicht, bann ihn auch auf bas, wo= von ich ausgegangen bin, zurückgewiesen habe - ohne welche zwen Hinweisungen fein Zusam= menhang ber Rebe fatt findet — und ich nun bas lettere mit bem ersteren verknupfen foll, ich auf einmal meinen Buhorer, ober stillschweigend mich . selbst, fragen muß: Wo war ich boch? ging ich aus? Welcher Behler nicht sowohl ein

Fehler bes Seistes, noch des Sedachtnisses allein, sondern der Seistesgegenwart (im Werknupfen) d. i. unwillkührliche Zerstreuung, und ein sehr peinigender Fehler ist; dem man zwar in Schristen — zumal den philosophischen, weil man da nicht immer so seicht zurücksehent kann, den wo man ausging — mühsam vordeugen, aber mit aller Mühe nie völlig vergüten kann.

Mit dem Mathematifer, der seine Begriffe, oder die Stellvertreten berselben (Größen: und Zahlenzeichen), in der Anschamung vor sich hinsstellen und, daß, so weit er gegangen ist, alles richetig sen, versichert senn kann, ist es anders bewandt als mit dem Arbeiter im Fache der, vornehmlich reinen, Philosophie (Logis und Metaschysser), der seinen Segenstand in der Luft vor sich schwebend erhalten muß, und ihn nicht blostheilweise, sondern jederzeit zugleich in einem Sanzen des Systems (d. r. N.), sich darstellen und prüsen nunk. Daher es eben nicht zu verswundern ist, wenn ein Metaphysiser eher inda-lid wird als der Studirende in einem anderen

Fache, ingleichen als Geschäftsphilosophen; inbessen baß es boch einige berer geben muß, bie sich jenem ganz widmen, weil ohne Metaphysik überhaupt es gar keine Philosophie geben konnte.

Hieraus ist auch zu erklären, wie semand für sein Alter gesund zu senn sich rühmen kann, ob er zwar in Ansehung gewisser ihm obliegenden Geschäfte sich in die Krankenliste müßte einschreiben lassen. Denn, weil das Unvermögen zugleich den Gebrauch und mit diesem auch den Verbrauch und die Erschöpfung der Lebenskraft abhält, und er gleichsam nur in einer niedrigeren Stufe (als vegetirendes Wesen) zu leben gesteht, nämlich essen, sehen und schlasen zu können, was für seine animalische Eristenz gesund, für die bürgerliche (zu öffentsichen Geschäften verpslichteten) Eristenz aber krank, d. i. invalid, heißt: so widerspricht sich dieser Candidat des Todes hiemit gar nicht.

Dahin führt die Kunft das menschliche Leben zu verlängern: daß man endlich unter ben Lebenben nur so gebuldet wird, welches eben nicht die ergößlichste Lage ist \*).

Hieran aber habe ich selber schuld. Dem warum will ich auch ber hinanstrebenden jüngeren Welt nicht Plaß machen und um zu leben mir den gewöhnten Genuß des Lebens schmälern: warum ein schwächliches Leben durch Entsagungen in ungewöhnliche Länge ziehen, die Sterbelisten, in denen doch auf den Zuschnitt der von Natur schwächeren und ihre muthmaßliche Lebensdauer mit gerechnet ist, durch mein Benspiel in Berwirrung bringen, und das alles, was man sonst

Dieß Resultat, so wenig tröstlich es ist, ist volls kommen richtig, sebald wir an das, was des Mensch im vollkommenen Sinn ist und seyn soll, denken. Aber selbst das Beyspiel des würdigent Herrn Verfassers giebt ja einem sprechenden Besweiß, was der Mensch auch im Alter noch sür andere seyn kann, wenn die Bernunft immer, wie dier, seine oberste Gesetzeberin war. — Und gessetzt auch, es sehlte ganz an dieser objectiven und bürgerlichen Existenz, sind und nicht auch die Nuisnen eines schönen und großen Gebäudes heilig undschähdar? dienen sie und nicht als Denkzeichen des Bergaugenen, als Winke der Zukunst, als Lehre und Bepspiels

Schickfal nannte, (dem man sich demuthig und andächtig unterwarf) dem eigenen festen Vorsasse unterwerfen; welcher doch schwerlich zur allgemeinen biatetischen Negel, nach welcher die Vernünft unmittelbar Heilkraft ausübt, aufgenommen werden und die therapevische Formeln der Ofsicin semals verdrängen wird?

# Dadfdelft.

Borforge für bie Augen von Seiten ber Buchbrucker und Berleger.

Den Verfasser ber Kunst das menschliche (auch besonders das literarische) Leben zu verlängern, darf ich also dazu wohl auffordern, daß er wohlwollend auch darauf bedacht sen, die Augen der Leser — vornehmlich der sest großen Zahl der Leserinnen, die den Uebelstand der Vrille noch härter sühlen durften — in Schuß zu nehmen: auf welche sest ans elender Ziereren der Buchdrucker, (denn Buchstaben haben doch als Mahleren schlechterbings nichts Schönes an sich)

von allen Seiten Jagb gemacht wird; bamit nicht, so wie in Marocko, burch weiße Uebert tunchung aller Häuser ein großer Theil ber Einswohner ber Stadt blind ist, dieses Uebel aus ähnlicher Ursache auch ben uns einreiße, vielmehr die Buchdrucker besfalls unter Polizengesetze gestracht werden. — Die sesige Mode will es dagegen anders; nämlich:

- 1) Richt mit schwarzer, sondern grauer Einte, (weil es saufter und lieblicher auf schönem weißen Papier absteche) zu drucken.
- 2) Mit Dibotschen Lettern, von schmalen Fußen, nicht mit Breitkopfschen, die ihrem Namen Buchstaben (gleichsam bucherner Stabe jum Feststehen) besser entsprechen wurden.
- 3) Mit lateinischer (wohl gar Cursiv) Schrift ein Werk teutschen Inhalts, von welscher Breitkopf mit Grunde sagte: baß niemand bas Lesen berselben für seine Augen so lange ausbalte, als mit ber teutschen.
- 4) Mit so kleiner Schrift als nur möglich, bamit für bie unten etwa benzufügenden Roten

noch kleiners (bem Muge noch knapper augemessene) leserlich bleibe

\*) Sch stimme in biefe Rlage best perebeten Berfaffers (mit Ausnahmie bes grauen Papiers, woran es unfere herren Berleget fo fcon nicht fehlen laffen) gung mit ein, und bin überzeugt, bag ber größte Theil ber jest so auffalletto häufiger werbenden Aus genfchmachen icon an und fue fic in bem weit baufigern Lefen - befonbere bem gefdwinb lefen, mas jest wegen ber welt baufigern Beituns gen, Journale, und Flugfdriften weit gewohnlicher ift, und bie Augen unglaublich angreift - ju fachen fen, und baburch auch unbefdreiblich vermehrt wirb, bag man benm Drud bie Rudfict auf bie Augen immet mehr bernachlaffigt. ba fie bielmehr, weil nun einmal bas Lefen jum allgemeinen Bebarfniß geworben ift, bermehrt weri Ben follte.

Auch ich glaube, baß baben bie bei Augen nache theiligsten Sehler baburch begangen werben, wennt man auf nicht weißes Papier, mit grauer Schwatze, mit zu kleinen, ober mit zu zarten, zie wenig Körper habenben, Lets tern bruckt; und ich mache es babet jedem Autor, Berleger und Drucker zur heltigen Pflicht, bas Augenwohl threr Lefer kunftig beiffer zu bebeinten. Besonders ift die blaffe Farbe ber Buchstaben auferft nachtheilig, und es ist unverzeihlich, baß es Drucker so haufig aus elender Gewinnsucht eber Bequennlichtet barianen sehen laffen.

Diesem Unwesen zu steuern, schlage ich vor: ben Druck ber Berliner Monatsschrift (nach

Je größer ber Abstand ber Buchstabenfarde von ber Farbe bes Papiers ist, besta leichter fast has Auge bas Bild, und beste weniger greift bieses Auffassen; bas Lesen, die Augen au. — Also recht weißes Papier und recht schwarze Buchstaben sind ed, warum ich die teutschen Hertn Buchhandler und Buchbrucker im Ramen des lesenden Publikums recht angelegente lich bitte. — Mögen sie es zur Shre der teutschen Nation thun, denn wie schön zeichnen sich darin die ausländischen Drucke gegen die meisten teutschen aus! Mögen sie es zu Bewahrung ihres Gewissens thun; denn sie versundigen sich in der Chat, indem sie undewußt Ursache des überhandnehmenden Augensschwäche und Blindheit werden!

Bas aber bie lateinischen Lettern als Augens berberber betrifft, fo bitte ich um Erlaubnis; barin anbrer Meynung gu fepn, unb zwar aus folgenben Grunben:

- 1) Daß biefe Lettern an und für fich ben Aus gen nicht nachtheiliger sind, als unfre teutschen, ers hellt daraus, weil sonst in England, Frankreich und andern Lanbern, wo man sich ihrer bedient, die Aus genfehler häufiger seyn mußten, als ben uns, weis hes aber nicht ber Kall ist:
- 2) Wenn fie also einen Teutschen, ber gewohnt ift teutsch zu lefen, etwas mehr anzugreifen fcheinen,

Text und Noten) jum Mufter zu nehmen; benn, man mag, welches Stuck man will, in bie

fo liegt die Ursache blos barin, weil er sie nicht gewohnt ist, und das Angreifende verliert sich, sobald er sich baran gewöhnt hat, und fällt ganz weg, wenn wir gleich von Jugend auf an biese Lettern gewöhnt werden.

3) Daß biefe Lettern, wenn sie klein ober zu mager find, bie Augen angreifen, ist wahr, aber basselbe gilt auch von ben teutschen, und ich halte es baher für außerst nothig, bey ber lateinischen Schrift größere ober fettere Typen zu nehmen; welches auch ber einzige Grund war, warum ich sie bey ber Makrobiotik von bieser Beschaffenheit wählete, ohnerachtet man hie und ba darin einen Grund zum Tabel gefunden hat, — ein Beweiß, daß man gerade bann, wenn man fars Publikum sorgt, oft am meisten verkannt werden kann.

Ich finde also keinen medizinischen Gegengrund, ber mich von ihrem Gebrauch abhalten sollte; vieles aber, was mir ihren Gebrauch anrieth und mich bahin gebracht hat, sie häusig zu wählen. Zuerst nemlich glaube ich, daß unsere Literatur und Sprache dann ungleich mehr Eingang in andre Länder finden wird, wenn wir lateinisch drucken, benn viele Ausländer schreckt schon das Fremde und Unverständliche der Typen ab, und man wird sich gewiß schwerer zu Erlernung einer Sprache ensichlies

Hand nehmen, so wird man bie durch obige

gen, wenn man felbft erft bie Sorm ber Lettern ftubieren muß. Ich glaube baber, es murbe uns gemein viel gur literarifchen Berbinbung Europens, und zur Beforberung ber allgemeinen Gelehrten Republit bentragen, wenn wir uns endlich eben ber Eppen bedienten, bie die aufgeklarteften Nationen angenommen haben, und ich glaube, es muß am England, felbst Stalien, be-Enbe babin1fommen. bienten fich ja noch bis zu Unfang biefes Sahrhun= berts unferer Monchsschrift, und haben fie bennoch gang verlaffen, welches zugleich beweißt, bag wir nicht einmal teutsche Driginalität baran finden konnen, - Dazu kommt nun noch ber Grund, bag ben scientifischen besonders medizinischen Buchern, wo viel lateinische Termini technici porfommen, ein großer Uebelftand furs Auge entsteht, wenn bie teutsche Schrift alle Augenblicke burch lateinische unterbrochen wirb, ober baburch ein noch fchlimmeres Uebel bewirkt wird, daß man diese Termini technici ins Teutsche überfest, wodurch fie nun vollends ben Auslandern gang, und felbst ben Tentschen aus einer andern Proving jum Theil, unverftanblich werben, und fie wirflich ben Worzug verlieren, Termini technici zu fenn

Ich gebe gu, bag manche ungeübte Lefer für -jeht lateinische Lettern ungern, ja wohl gar nicht lefen; bieß gilt aber nicht von scientifischen Schriften. Man mag also ben Schriften für bie niebern Rlaffen Tert und Noten) jum Muster zu nehmen; benn, man mag, welches Stuck man will, in bie

fo liegt die Ursache blos barin, weil er sie nicht gewohnt ist, und das Angreifende verliert sich, sobald er sich baran gewöhnt hat, und fällt ganz weg, wenn wir gleich von Jugend auf an diese Lettern gewöhnt werden.

3) Daß biese Lettern, wenn sie klein ober zu mager sind, bie Augen angreisen, ist wahr, aber dasselbe gilt auch von ben teutschen, und ich halte es baher für außerst nothig, bey ber lateinischen Schrift größere ober fettere Typen zu nehmen; welches auch ber einzige Grund war, warum ich sie bey ber Makrobiotik von bieser Beschaffenheit wählete, ohnerachtet man hie und ba barin einen Grund zum Tabel gesunden hat, — ein Beweiß, daß man gerade bann, wenn man fürs Publikum sorgt, oft am meisten verkannt werden kann.

Ich finde also keinen medizinischen Gegengrund, ber mich von ihrem Gebrauch abhalten sollte; vieles aber, was mir ihren Gebrauch anrieth und mich bahin gebracht hat, sie häusig zu wählen. Zuerst nemlich glaube ich, daß unsere Literatur und Sprache dann ungleich mehr Eingang in andre Länder sinden wird, wenn wir lateinisch drucken, benn viele Ausländer schreckt schon das Fremde und Unverständliche der Topen ab, und man wird sich gewiß schwerer zu Erlernung einer Sprache entschlies

## Hand nehmen, so wird man bie durch obige

Ben, wenn man felbft erft bie Form ber Lettern ftubieren muß. Ich glaube baber, es murbe un= gemein viel gur literarifchen Berbinbung Guropens, und zur Beforderung ber allgemeinen Gelehrten Republit bentragen, wenn wir und endlich eben ber Eppen bedienten, bie die aufgeklarteften Nationen angenommen haben, und ich glaube, es muß am Enbe babingfommen. England, felbst Stalien, bebienten sich ja noch bis zu Anfang dieses Sahrhun= berte unferer Moncheschrift, und haben fie bennoch gang verlaffen, welches zugleich beweißt, bag wir nicht einmal teutsche Driginalitat baran finden tonnen, - Dazu kommt nun noch ber Grund, bag ben fcientifischen besonders medizinischen Buchern, wo viel lateinische Termini technici porfommen, ein großer Uebelftand fure Muge entsteht, wenn bie teutsche Schrift alle Augenblicke burch lateinische unterbrochen wirb, ober baburch ein noch fchlimmeres Uebel bewirft wird, daß man diese Termini technici ins Teutsche überfest, woburch fie nun vollende ben Auslandern gang, und felbft ben Teutschen aus einer andern Proving gum Theil, unverständlich werden, und fie wirklich ben Worzug verlieren, Tormini technici zu sepn

Ich gebe gu, bag manche ungenbte Lefer fut jest lateinische Lettern ungern, ja mohl gar nicht lefen; bieß gilt aber nicht von scientifischen Schriften. Man mag also ben Schriften fur bie niebern Rlassen Lesteren merklich gestärkt fühlen \*).

noch teutiche Lettern gebrauchen, ben allen gebilbeten Stanben bepberlen Geschlechts ift bas aber schon jett nicht mehr nothig. D.

\*) Unter ben tranthaften Bufallen ber Augen (nicht eigentlichen Augenfrantheiten) habe ich bie Erfahrung von einem, ber mir zuerst in meinen Bierzigerjahren einmal, fpater bin, mit 3wifchentaumer von einigen Sahren, bann und wann, jest aber in einem Jahre etlichemal begegnet ift, gemacht; wo bas Phanomen barin besteht: daß auf bem Blatt, welches ich lefe, auf einmal alle Buchstaben verwirrt und burch eine gewiffe über baffelbe verbreitete Belligkeit vermischt und gang unleferlich werben: ein Buftand, ber nicht über 6 Minuten bauert, ber eis nem Prediger, welcher feine Predigt vom Blatte gu lefen gewohnt ift, febr gefahrlich feyn burfte, von mir aber in meinem Aubitorium ber Logie ober Detaphpfit, wo nach gehöriger Borbereitung im freven Bortrage (aus bem Ropfe) gerebet werben fann, nichts ale bie Beforgnif entsprang, es mochte biefer Bufall ber Borbote vom Erklinden fenn; worüber , ich gleichwohl jest beruhigt bin: ba ich ben biefem jest öfterer als fonst sich ereignenben Bufalle an meinem Einen gefunden Muge (benn bas linte hat bas Seben feit etwa 5 Jahren verlohren) nicht ben minbeften Abgang an Rlarbeit verfpubre. .- Bufalligerweise kam ich barauf, wenn sich jenes Phano-

men ereignete, meine Augen zu schließen, ja um noch beffer bas außere Licht abzuhalten, meine Band barüber zu legen, und bann fabe ich eine bellweiße wie mit Phosphor im Finftern auf einem Blatt verzeichnete Zigur, abnlich ber, wie bas lette Biertel im Ralenber vorgestellt wirb, boch mit einem auf ber converen Seite ausgezacten Ranbe, welche allmablig an Belligkeit verlohr und in obbenannter Beit verschwand. - Ich mochte mohl wiffen: ob biefe Beobachtung auch von Andern gemacht und wie biefe Erscheinung, bie mohl eigentlich nicht in ben Augen, - als bey beren Bewegung bies Bilb nicht zugleich mit bewegt, fonbern immer an berfelben Stelle gefehn wirb - fonbern im Sensorium commune ihren Sig haben burfte, ju erflaren fep\*). Bugleich ift es feltfam, bag man ein Muge (innerhalb einer Beit, bie ich etwa auf 3 Jahre fchage) einbugen tann, ohne es zu vermiffen.

\*) Dieser Fehler bes Sehens kommt allerdings mehr vor, und gehort unter die allgemeine Rubrik: Visus consusus. perversus, weil er noch eben keinen Mangel der Sehkraft, sondern nur eine Abalienation derselben beweißt. Ich selbst habe es zuweilen periodisch gehabt, und der vom Hrn. Host. Herz im Journal d. pr. Heilk. beschriebne falsche Schwindel hat viel ahnliches. Mehrenstheils ist eine vorübergehende Reizung die Ursache, z. B. Blutreiz, Gichtreiz, gastrische Reize, oder auch Schwäche.

## Inhalt

| •                                        |      |      |      |     |     |           |
|------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----------|
|                                          |      |      |      |     | e   | elte      |
| leber langes Leben und Gefundheit        | ٠    | ٠.   | €.   | •   | ٠   | 11        |
| Brundfag ber Diatetil                    | ٩    | i,   | •    | ,   | •   | 20        |
| Bon ber Hypochondrie                     |      |      |      |     |     | 29        |
| Bom Schlafe                              |      |      |      |     |     | 35        |
| Bom Effen und Trinken                    |      |      |      |     |     | 44        |
| Bon dem frankhaften Gefühl aus der Unzei | t ti | m    | De   | nte | n   | 48        |
| Bon der Hebung und Berhütung Frankhafter |      | _    | •    |     |     |           |
| ben Borfat im Athemziehen                | •    |      | •    | ٠   | •   | <b>50</b> |
| Bon ben Folgen bieser Gewohnheit bes Ath | em   | ziel | en   | d n | rit |           |
| geschlofinen Lippen.                     | ŕ    |      | •    | ٠   | •   | 54        |
| Denkgeschäft - Alter                     | •    | ٠    | ٠    | ٠   | ě   | 56        |
| Rachschrift. — Borsorge für die Augen v  | on   | Ø    | eite | n b | er  |           |
| Buchdruder und Berleger                  |      |      |      |     | •   | 62        |

Bei dem Verleger dieses sind noch erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Große, R. F., Ideen und Materialien zur kirchlichen allgemeinen Todtenfeier. 8. 1819. 16 gr. Hollmann, D. A. G., animadversiones ad cap. III. et XIII, epistolae Pauli I. ad Corinthios. 1819. 6 gr. hufnagel, 28. E., Betrachtungen und Gebete gur wurdigen Feier des heiligen Abendmahls 8. 1791. Morus, D. S. F. N., recitationes in Evangelium Joannis, edidit Th. Im. Dindorf. Editio secunda, gr. 8. 1821. 2 thlr. 4 gr. Rage, J. G., Erlauterungen einiger Sauptpunfte in D. Fr. Schleiermachers driftlichem Glauben nach den Grundsaten der evangelischen Kirche im Zusams menhang. gr. 8. 1823. 1 thir. 8 gr. Die bochten Principien der Schrifterflarung. 8. 1824. Schulzii, J. C. F., Scholia philologica et critica in Vetus Testamentum. X Vol. 8 maj. 1783 🕆 15 thlr. **— 1**792.

Gemeiner, K. T., Geschichte bes Herzogthums Baiern unter Ferdinands Regierung. gr. 8. 1790.

1thlt. 8 gr.

— Geschichte der öffentlichen Reichsverhandlungen zu Regensburg vom Anfang bis auf neuere Zeit. 3 Bde. 4. 1704.

4 thlt. 4 gr. Gerstascker, D. K. F. W., System der innern Staatsverwaltung und der Gesetzpolitik. 3 Abtheilungen. gr. 8. 1818—1820. 6thlr. 6 gr. (1e Abtheilung. 1 thlr. 12 gr. 2e Abtheilung 2 thlr. 6 gr. 3e Abtheil. 2 thlr. 12 gr.)

Geschichte der papstlichen Universalmonarchie. Mit Ansmerkungen von Klüber. gr. 8. 1795. 1 thlr. 8 gr. Hüllmann, K., Geschichte des Ursprungs der Stände in Deutschland. 3 Bde. gr. 8. 1817. 3 thlr. 12 gr.

Plechtenftern, J. M. v., aber bie Berwaltung ber Candgater; ein Umrig ber wefentlichen Grundfage hierzu. Mit einem Anhange einer praktischen Bis bliothet far Guter-Beamte. Dritte veranderte Ausgabe. gr. 8. 1821. 9 gr. Bas hat die Diplomatie als Biffenschaft au umfaffen und der Diplomat zu leiften? Ein Ums eif der Dauptmomente der Erftern und der Pfliche ten bes Lettern. gr. 8. 1820. 12 gr. Aphorismen und Rotizen über michtige Zweige bes Finanzwesens. gr. 8. 1821. 12 gr. Maier, J. E., Staats Rath, Germaniens Urverfas fung, mit einer Borrede über ben academischen Bortrag der deutschen Reichsgeschichte. gr. 8. allgemeine Theorie Der Staatsconstitution. . gr. 8. 18 gt. deutsche Staatsconftitution, entwickelt und dargestellt. 2 Bde. gr. 8. 2 thir. 12 gr. Palape, de la Eurne St., das Rittermefen des Dits telalters mit Anmerkungen bon Rluber. 3 Bbe. gr. 8. 1786. (ir Bd. 1 thir. 4 gr. 2r Bd. 1 thir. 8 gr. 3r Bd. 1 thir. 16 gr.) 4 thlr. 4gr. Räge, J. G., das Bernunftrecht im Gewands des Staatsrechts und der Borrechte, 8. 1823. 14 ge, Sartori, J. v., geistliches und weltliches katholisches Staatsrecht. 2 Bande in 6 Theilen. gr. 8. 1788 10 thir. 16 gr. 1791. Stepf, J. B., Gallerie aller suridischen Antoren, pon der altesten bis auf die jezige Zeit, mit ihren vors auglichften Schriften , nach alphabetischer Ordnung aufgestellt. 1r Band. A - B 2r Band C - E. à 1 thir. 16 gr. 3r Band, F — G. 2 thir. gr. 8. 1820 - 1822. 5 thir. 8 gr. die Lehre vom Contradictor bei erkanntem Concursprocesse, nach gemeinem u. baierschem Recht. 2e umgearbeitete Aufl. gr. 8. 1821. 1 thir. 6 gr.

Döhne, B. U., die Miche und Messensuren und beren zwecknößigste Unwendung in verschiedenen Aransheiten. Zum gemeinnügigen Gebrauch für Uerzte und Richtärzte geschrieden. 8. 4817. 1 thlr. Gaubii, H. D., institutiones pathologiae medicinalis ad editionem tertiam edidit cum additamentis J. C. G. Ackermans. 8 maj. 1787. 2 thlr. 8 gr. Siedeld, D. B. w., über praktischen Unterricht in der Unterricht

in der Entbindungskunst, nebst einer systematischen Uebersicht seinen praktischen Uebungen am Phantom. 89 16 gr.

Sörstemann, D. 28. 21., sier ben Segensat positiver u. negativer Größen. Mit Apfrn. gr. 8. 1thir. 8 gr. Lüders, J., Pythagoras und Hypatia, oder die Mathematik der Alten, für das Studium der wissenschaftlichen Bildungsgeschichte. gr. 8. 1810.

Ottemann, Fr., Sammlung intereffanter geometrischer Lehrsage und Aufgaben zum Selbstudium für Ansfänger in der Mathematik And als Anhang zu jes dem Lehrbuche der Elementargeometrie. Mit 158 geometrischen Figuren. & 1824.

Auswahl franzbsischer afopischer Fabeln, nebst einem pollständigen franzdsisches beutschen Wortregister zum Gebrauch für Anfänger. 8. 4800. 4 gr. Vergmann, A., allgemeine Schreibstunden für Schule und Haus, in 84 nach der Feder in Aupfer gestoschenen Vorlegehlättern. Bum Gebrauch für die Jusgend. 4. 1824. 15 gr. \*Engel, M. E., Geist der Bibel für Schule und Haus. 8. 1824.

|                   | M. E., Religionegefange fur Soulen. 2e ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . beffer          | te Aufl. 8. 1823. 4 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . Daffe           | ibe mit einem Anhang von 60 Schulgebeten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   | . 5 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · -               | fechzig furze Schulgebete, ein Unbang ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . hen S           | Religionsgefängen. 8. 1823. 2 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Garine .          | rengivnogefungen. 0. 1020. 2 yer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hacine,           | 3. F., griechische Blumenlese, oder, Bleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | nlung vorzüglicher Stellen aus den griechischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | ftstellern. Gin Lehr : und Lefebuch jum Unters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| richt             | in der griechischen Sprache. 8. N. A. 8 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رسيسان والمست     | Compendium dialectorum graecorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . in as           | um scholarum. 8. 10 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Favole            | d'Esope frigio, con un Vocabulario ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lisno             | -tedesco in gracia della studiosa gio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | oden Franc Fabels, maket sinem ite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ventu             | , oder Esops Fabeln, nebst einem ita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   | ch - deutschen Wörterbuche zum Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | he f. Anfänger. 8. Neue Ausgabe. 16 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>H</b> aferkor  | n, J. M., der Ropfrechner, oder grundlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . Unterr          | icht, das Rechnen im Kopfe durch eine Stus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | e von Beispielen leicht und grundlich zu er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   | 2c. 1r Thl. 2e Aufl. 8. 1818. 6 gr. 2r Thl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | 6 gr. (Bat auch den Titel: praktische Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1015.<br>Laitum | jum Kopfrechnen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zahn, Z           | . E, Materialien zur Bearbeitung deutscher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | ateinischer Briefe und Reden für mittlere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Shule           | n. 8. 1795 1 thlr. 8 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mengs,            | M. R. Ritter, praftifcher Unterricht in ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maler             | ei, frei aus dem Italienischen überfest und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mit 26            | nmerkungen vermehrt von B. D. Schnore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| non @             | Mit 1 Rupfer. 8. 1818. 16 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | 1., Angelifa. Gin Buch fur Kinder gebildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| projec, a         | and subsections of the second |
| tet Gi            | tern. (Kinderbibliothek 16 Bochen.) Mif 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . coloriti        | ten Rupfern. 12. geb. 16 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <del>~~</del>     | Brieffammlung fur Rinder gebildeter Eltern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , jum C           | Schul: und Privatgebrauch. Als erste praktische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . Anleiti         | ing jur innern und außern Ginrichtung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . Pariofe         | und jum Brieffdreiben überhaupt. 8. 1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · Dette           | 9 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u>.</u> . i      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                   | Unterricht in ber beutschen Rechtschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

•

.

.

auf Borlegsblattern, zum Souts und Privatgesbrauch. 8. 1820.

Phädrus äsopische Fabeln, metrisch übersetzt von J. P. Sattler. 8 1798.

Plinius, C. S., Panegyricus, cum commentariis et notis Schwarzii. cum 2 Figur. 4 maj. 1746.

6 thlr. Rieß, A. H., Lehrs und Lesebuch, für Bolkssculen. 3e verb. und verm. Aust. 8. 1824.

Schlez, J. F., der Schreibeschüler, oder Borübungen im Briesschweiben und in andern bürgerlichen Ausschaften, zum Gebrauch in Landschulen. 5e verb. und verm. Aust. 8. 1823.

Bauwesen, das öffentliche, und die zweckmäßigen Einsrichtungen, nach welchen Staats-Bauten und Arbeiten mit Sparfamfeit auszuführen find. Rebft einem Nachtrage über die zweckmäßige Ersparung burgifche Gefellicaft jur Beforderung der Runfte und nuglichen Gewerbe. gr. 8. 1818. geh. Campan, Madame, die hausliche Erziehung, vorzugs lich bes weiblichen Gefchlechts, von bem erften Les bensjahre bis in das reifere Alter. Gin Handbuch für Eltern und Erzieher. Rach dem Kranz. frei bes arbeitet von 2B. v. Gersborf. 8. 1824. Eronftadt, M. F. v., Mineralgeschichte über bas Beftmanlandische und Dalekarlische Erzgebirge, auf Beobachtungen und Untersuchungen gegrundet. Aus bem Schwedischen überset von J. G. Georgi und herausgegeben von D. J. C. D. Schreber. 1 **R.** gr. 8. 1781.

Europas Palingenesse. Sammlung der wichtigsten Masterialien zur neusten Geschichte des Europäischen Continents (von L. Lüders). 3 Bde. 1810. 11. gr. 8. 3 thtr. 12 gr. Senersich, Professor, Bluthen von Jean Paul Fries

brich Richter und Johann Gottfried von Herder. 1 thir. 4 ar. gr. 8. 1821. geb. Geschichte der drei letten Lebensmonate Rapoleon Bos nopartes. Rad authentischen Documenten verfaft bon 6 \* \* \*, Mus bem Frangofifchen überfett. 8. 1822. geh. 8 gr. Harders, A., leichter und fafilicher Unterricht, das Pianoforte ju stimmen. gr. 8. 2 gr. haun, Ritter, über den Gebrand phyfitalifder Rennzeichen jur Bestimmung geschnittener Ebelsteine. Ueberfest burch Karl Cafar Ritter v. Leonhard. gr. 8. 1818. 10 gr. Dummel, B. & , Bibliothet ber deutschen Alterthus mer, fpftematifd, geordnet und mit Unmerfungen versehen, gr. 8. 1787. 1 thir. 8 gr. Bufage und Berbefferungen jar Bibliothet. gr. 8. 1791. Befdreibung entbeckter Alterthumer Deutschland. gr. 8. 1792. 12 ar. Jäger, 28., Geschichte Konrads IL Mit 1 Aupfer. gr. 8. 1787. 10 gr. Panzer, G. 28., Annalen der altern deutschen Literas tur, oder Anzeige und Befdereibung berjenigen Bus der, welche von Erfindung der Buchdruckertunft bis 1520 in deutscher Sprace gedruckt worden sind. gr. 4. 1788. 2 thir. 16 gr. alteste Budbruckergeschichte Rurnberge, ober Bergeidnig aller von Erfindung der Buchdruckers funft bis 1500 in Rurnberg gedruckten Bucher, mit literarifden Anmerkungen. gr. 4. 1789. 1thlr. 8gr. Ragmann, &., beutfder Dichternefrolog, ober gedrangte Ueberficht ber verftorbenen beutschen Dichter, Ros manenschriftsteller, Erjahler und Ueberseger, nebft genauer Angabe ihrer Schriften. 8. 1818. 1 thlr. Ribbe, J. C., die Renntnig von dem Pferde, in Sins ficht auf beffen Ratur, Rorperfconheit, Eigenschaf: ten 20.; für die Liebhaber diefes Thieres bearbeitet und nebft einem Unterricht jur Behandlung ber Rehe, der Druse und der Kolik, als die bei Liebs

haberdferben am meiften vorkommenden Araufbeiten, so wie auch einer Tabelle über die körperlichen Berhaltniffe eines idealisch-schonen Pferdes, gr. 8. 1821. geh. 1 thir. 3 ar. Rofenftein, D. B., ber getreue und aufrichtige Raths geber für Augenfrante. Gin Roth : und Bulfebuch jum Beften ber Menschheit, worinnen nicht nur der Bau des Auges genau beschrieben wird, sondern auch Borfichtsregeln jur Erhaltung des Gefichts gegeben find, und wie man fich bei Schwache ber Augen, bei Entzündungen, mit Rucfficht auf neus geborne Kinder, und bei andern Augenfehlern, sie mogen durch Migbrauch dieses Organs, durch Muss schweifung in der Liebe oder andere Ursachen ents standen senn, zu verhalten habe, nebst den untrügs lichsten Mitteln, wie man sich nicht allein davon befreien, fondern auch bas Schielen ber Rinder vers haten und entfernen tonne. Zweite verbefferte Auflage. 8. 1823. geh. Sander, D., von der Gute und Beisheit Gottes in ber Ratur. Ein Buch jur Belehrung und Erbaus ung für Menfchen, welche bie Ratur und Gott aus derfelben tennen lernen wollen. de verbefferte **Aufl.** 8. 1820. Beishaupt, A., das verbesserter System der Illuminas ten, mit allen seinen Graden und Einrichtungen. Reue und verm. Aufl. 8. 1788. 1 thir. 8 gr. Bolff, M. 3. S., die jungen Beltkenner, ober die Belt im Kleinen; ein Bilberbuch, technologischen, geographischen, naturhiftorischen und moralischen Inhalts, zur nothigen Kenntniß für Kinder. Mit 244 colorirten Abbildungen. 8. geh. 1 thlr. 12 gr.

## Romane.

Abemar, Ritter, von Bourbon, ober bie Bewohner bes weißen Belfen. Nach A. Porter frei bearbeites

non-B. v. Gersborf. Gin Seitenftud ju bem Ritter der rothen Rose. 2 Bde. 8. 1823. 2 thir. (A. u. d. L. Erzählungen v. W. Gersdorf, 5r 6r Bd.) Affeburg, Die. Siftorifd romantifdes Gemalde, bras matisirt von A. Klingemann. 2 Bbe. Mit Rupfen. · 2e verb. Aufl 8. 1819. Beherrscher, ber, ber Eilande, in 6 Dichtungen von B. Scott, bearbeitet p. g. P. E. Richter. 8. 1822. 1 thir. 6 ar. Braut, die todte, und die erfte Liebe. Ergablungen von Charl. Pfeiffer. 8. 1824, (fiebe; Gemalde. 1r Bd.) Churfürst Friedrich V. v. ber Pfalz, Konig von Bohs men, und feine Getreuen. Ein romantisches Ges - malde der Worzeit von W. von Gersdorf. 8. 1823. 1 thir. 12 gr. (Auch unter dem Titel: Ergahlungen. 4r Bd.) Circe, die, von Glas: Elyn. Ein Roman, nach 28. Scott bearbeitet von D. R. L. Reinhardt. 4 Bbe. 8. 1t 2r Bd. 1822. 1 thir. 12 gr. 3r 4r Band. 1823. 2 thir. complet. 3 thit. 12 ar. Ergahlungen von Wilhelmine von Gersdorf. 8 Bbe. 8. 1821 — 24. 8 thir. 18 gr. (1r Bd. die Feuerlilien-und Schwertlilienburg ac. 1821. 1 thir. 2r Bd. 1822. 1 thir. 6 gr. 3r Bd. die Pachterin von der langen Inselze. 1822. 1 thlr. 4r Bd. Churfurft Friedrich V. 1823. 1 thir. 12 gr. 5r 6r Bd. Ritter Ademac. 1823. 2 thlr. 7r 8r Bd. Lidia. 1824. 2 thlr.) Erzählungen und Romanzen von F. R. von Midda. . 2 **Bde. 8. 1821. 1822.** Eternelle, ober die Blindgeborne, ein romantisches Gemalde von 2B. v. Gersdorf. 2 Bbe. R. A. 8. 1822. 2 thir. 8 gr. Gemalbe aus Gegenwart und Bergangenheit, von Charlotte Pfeiffer. 1r Bd. 8. 1824. 22 gr. (2r Bd. unter der Preffe.)

. . . i ٠...

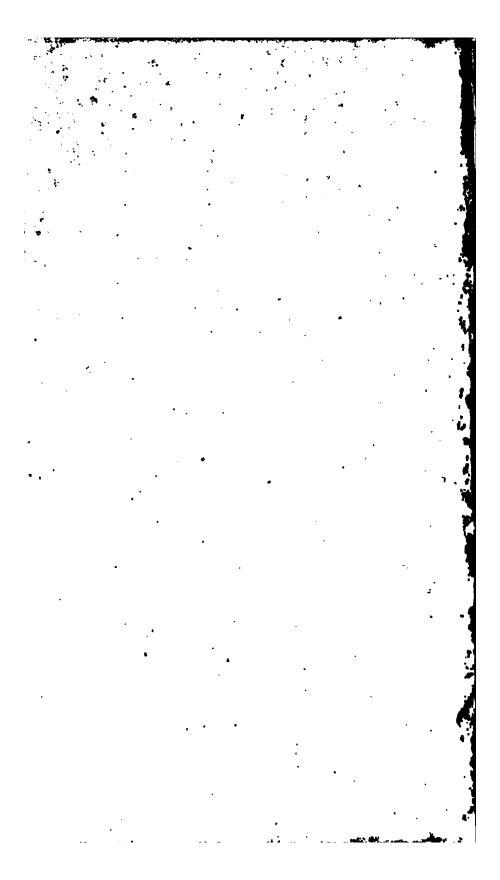



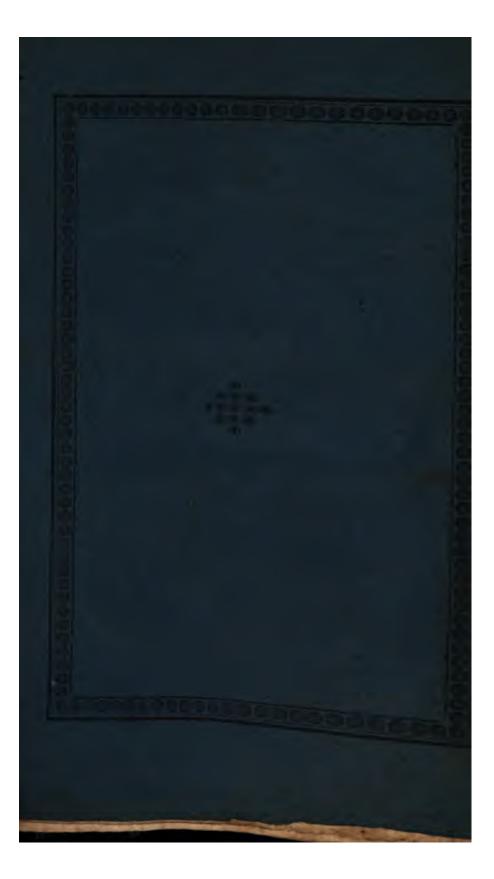

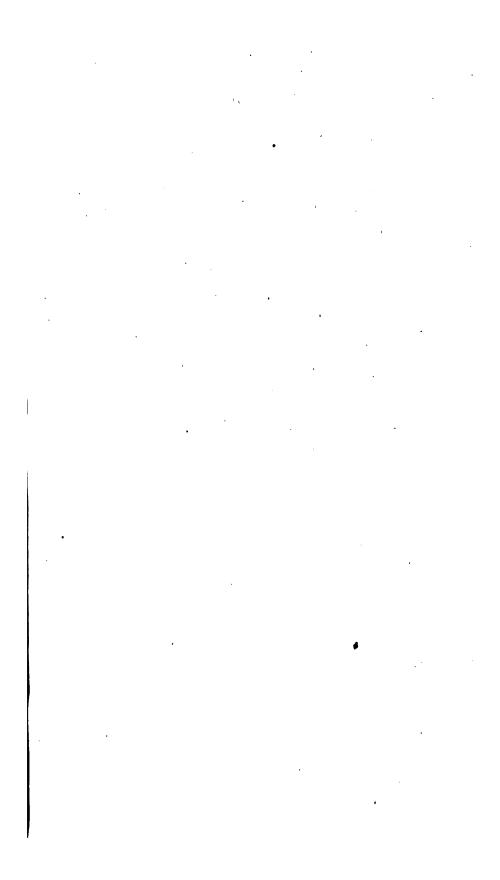

· • ŗ . 



| ٠ |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |



